

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



(Amalthea MTI

Digitized by Google

THE NEW YORK
PUBLIC LIPRADY

TILBEN FOUNDATIONS

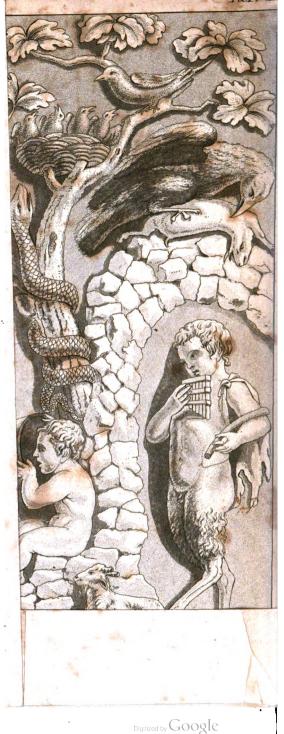

Digitized by Google

## Amalthea

obet

## Museum

der Kunstmythologie und bildlichen Alterthumskunde.

Im Berein mit mehrern Freunden des Alterthums

herausgegeben

. . . . .

### C. A. Bottiger,

Oberaufseher der R. Antikensammlungen in Dresden, auswärtigem Ritgliede der R. R. Academien der Wissenschaften in Berlin, München und Copenhagen, Mitgliede des Instituts des Königreichs der Riederslande und der Königl. Societät der Wissenschaften in Söttingen, der Academien der Lünste in Berlin und Wien, der archäologischen Academie in Rom und der Academie von den jonischen Inseln, der lateinischen Gesellschaft in Jena und vieler andern Gesellschaften.

Erster Band

mit 6 Rupfertafeln.

Leipzig,

bei Georg Joachim Gofchen, 1820.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR, LENOX TILDEN FOU NDATIONS

#### Borbericht.

Das wir zu einer Zeit, wo die fast ins Unendliche forts foreitende Bervielfaltigung der Zeitfcriften und periodifc erscheinenden Sammlungen für jedes Sach der Wiffenschaft und Kunft ichon fo viele und gegrundete Rlagen über Bere splitterung der Krafte und der Zeit erregt hat, dem schwellens den Sandhugel unferer Literatur - denn Sand, nicht feftes Steinwerk nennt man das gange Journalwesen - auch noch ein Sandforn gufugen und fur die bildliche Alterthumstunde eine besondere Sammlung unternehmen, scheint doch weder der Zeit, in welcher wir uns dazu entschloffen, noch dem Ort, von woher wir diese Unternehmung magten, gang uns angemeffen ju fenn. Das Studium der Archaologie oder bildlichen Alterthumskunde bat unter uns noch nie fo viele Beforderer, Kenner und Liebhaber gegablt. In drei Haupts kådten des deutschen Bolkervereins begunstigen die Regenten und die ihnen junachst stehn den Theil der Alterthumskunde, welcher an alten Bildwerken ihre Fackel gundet, auf eine febr ausgezeichnete Beise badurch, daß fie die schon vorhandenen Sammlungen antifer Runftgegenstande nicht nur durch neue Erwerbungen bedeutend vermehren, sondern auch zum Theil für eine würdige Aufbewahrung derselben neue Kunstrempel

und Prachtfale schmuden. Es ift aus offentlichen Blattern gur Genuge befannt, welche Berdienfte der Beberricher des dfterreichischen Raiserthums sich auch um Korderung der Alters thumsfunde und Vermehrung alterthumlicher Kunftwerfe in der faiserlichen Burg in Wien in den neuesten Zeiten erworben bat. Die unvergleichliche Bafenfammlung des ehrmurdigen Runfts fenners und Prafidenten der R. R. Runftafademie in Wien, bes Grafen von Lamberg\*) ift feit 4 Sabten ber auch icon borber beträchtlichen taiferlichen Wafensammlung einverleibt und fo alles', mas Wien Roftliches ber Art befitt, in dent wardigften Bereinigungspunkt aufgestellt worden. brittische Museum vermag, durch den Erwerb der hamiltons fichen Schape und burth alles was fpater Bingufam es der Raiferlichen hierin zuvorzuthun. Es ift zu hoffen, daß durch bie Grofmuth des Raifers der Plan des Grafen La Borbe in Paris, welcher die gange Lambergische Sammlung in einem Prachtwerf mit colorirten Safeln herausjugeben anges fangen, aber burch Ungunft der Zeit gelahmt bas nur ju fostspielige Unternehmen ichon mit der zweiten Lieferung wieder aufgegeben hat, nun unter weit glucklichern Borbes deutungen in Wien selbst, wo der Anblick der Originale vor Rehlgriffen aller Urt bewahren murde, bald werde ausgeführt. werden. Ein so preiswurdiges Beginnen, welches durch er? mablte Boglinge der Wiener Runftschule, Die dazu leicht einges lernt werden fonnen, murde forgfaltig ausgeführt, jugleich

<sup>\*)</sup> S. heinrich Meper in den Anmerkungen zu Bindel: mann's Werten Eb. III. S. 443.

einen berrlichen Uebungsftoff fur heranreifende Runftler darbie; ten und Die Grundlage aller bildenden Runft, richtige Zeichnung und fefte Gestaltung der Umriffe, außerordentlich befordern \*). Doch das liegt auf den Rnien der Gotter, ju welchen die oft durftige und schmachtende Runft nicht felten mit unbefriedige ter Sehnsucht, juweilen aber auch mit gemahrender Buneis gung der Majestat ihre Arme emporhebt. Gewiß ift es ferner, daß die faiserliche Sammlung, schon reich in agnys tifchen Mumienmalereien und dabin geborigen Anticaglien, feit furgem febr bedeutende, jum Theil aus grn. v. Sams mers reichen Fundgruben des Orients uns fcon bekannt gewordene Erweiterungen erhielt und daß ohnstreitig durch die auf unmittelbare Anordnung des Raifers an Ort und Stelle unternommenen Rachgrabungen und Forschungen an den Trummerreichen Ruffen Dalmatiens fich eine neue Schatz fammer für Alterthumer aus einer Zeit, wo durch Diocletians Prachtliebe der noch nicht verglommene Funten funftlerischer Geftaltung noch einmal jur Flamme zwischen Rauch erweckt

<sup>\*)</sup> Da ich durch die Gute des vorigen Eigenthümers dieser seltenen Basensammlung im Besit von mehr als 200 genauen Durchzeichnungen und colorirten Abbildungen dieser Basengemalde bin, so darf
ich aus doppelter Anschauung — denn früher sah ich die Sammlung selbst
4 Bochen lang fast täglich mehrere Stunden — versichern, daß sie unter
vielen sich nur wiederholenden Bacchanalen doch auch ganz neue Gesenstände, und was die 40 siciliainschen Basen dieser Sammlung betrifft, die interessantesten, sonst uirgends vortommenden Gegenstände
besonders aus dem Fabeltreise des Hercules enthält, durch deren
Besanntmachung der Alterthumsbunde sehr bedeutenden Gewinn zuwachsen wurde.

wurde, auch fur die faiferliche Antifensammlung in Bien aufgethan bat. Bie fehr der mit Diefen Untersuchungen bes auftragte jegige Director Diefes Mufeums Dr. Steinbus chel geeignet mar, ein fo ermunterndes Zutrauen unter ben Augen seines huldreichen Monarchen an Ort und Stelle selbft zu erfüllen, beweißt die mit Einficht und Rennerschaft abgee faßte Reisestige deffelben, welche junachft fur die Biener Sahrbucher der Literatur bestimmt \*), uns Burge ift, daß die auf nicht gemeine Ergebniffe fur die Alterthums: funde rechnende Erwartung einft, wenn erft mehr Rachgras bungen und Untersuchungen angestellt worden find, nicht ges tanicht werden wird. — Der icon fo oft und fo laut auss gesprochene Bunich, daß mas vor hundert Jahren ichon Lorens Beger mit seinem thesaurus Brandenburgicus beabsichtigte, endlich einmal in einem weit größern Umfang und nach den erweiterten Anfichten unserer Zeit ausgeführt und so ein fonigliches Untifen , Duseum in Berlin gestiftet werden moge, wird in furgem - bas durfen wir mit Buper: ficht hoffen - in wohlberechneter und schon geordneter Bollens

<sup>\*)</sup> Sie ist darans zur Mittheilung an Freunde besonders abgedruckt worden mit der Ueberschrift: Dalmatien, eine Reisetizze (Wien, Gerold 1820.) 30 S. nud 2 Steindrucktafeln. Hr. Director Steinbuchel erwirdt sich durch diese inhaltreiche Stizze ein vielssaches Verdienst. Sie ist mit 130 griechischen und lateinischen Insseches Verdienst. Das in Steindruck mitgetheilte Relief zeigk durch den Gegensah besselben Marmors, wie ihn Cassas stechen ließ, wie leichtsinnig der Franzos diesen merkwardigen Vermählungsact der Rochter des Dioeletian mit dem Edsar Galerius behandelte. Wastdurfen wir nicht noch alles aus dieser Quelle erwarten?

dung dastehn. Die in des Königs Pallasten und Lustschiffen nur als mussige Zierrathen herumstehenden oder im Antistentempel zu Sanssouci aufgehäuften Antisen der Polignacs schem Sammlung und viele später hinzugekommene, zum Theil' dom Hrn. von Erd manns dorf aus der Bilka Negroni gekauften Runstdenkmale, die bewundernswürdige Bronze des in der Stellung des Euphemismus die Hände zu den Söttern aushebenden jungen Athleten aus Lysipp's Schule sienem mit den drei herculanischen Frauen im Dresdner Musseum eng verbrüderten Bildwerke\*), an der Spize), werden, in den dazu vorbereiteten academischen Salen aufgestellt, ein eben so vergnügendes als belehrendes Schauspiel gewähs

<sup>\*)</sup> Hen. Prof. Levezow's treffliche Monographie de iuvonis adorantis signo ift in allen Banben. Er bat querft bie mabre Bebeutung biefer herrlichen Bronge ausgesprochen. Wenn ich übrigens ber von Bis conti mehrmahls und gulett noch in ber Erflarung jum fconen Aupferstich diefer Bronze von D. Andonin in Robillard: Beronville's Musee I Serie n. XIL gusgesprocenen Muthmaßung beipflichte, bas Urbild ftamme von Bebas, bem Schuler Lyfipps und bezeichne die Dantfagung eines jungen Siegers vor bem Opfer, fo hoffe ich darin ben Berfaffer jener Monographie eines Ginnes mit mir gu finden. Uebrigens erinnere ich mich febr wohl, aus bem Munde des unvergeflichen Rath Meumann's in Bien, als er mit mir in feinem Mufeum vor ber Salzburger Bronge ftand, gebott gu baben, er babe in einem alten bandfdriftlichen Bergeichniß ber in Belvebere vom Pringen Engen aufgestellten Statuen gelefen, bie Berfiner Bronge fei gu gleicher Beit mit den Dreebner fogenannten Befelinnen (1713) unter ben Lavabeden vom Berculaneum aus einer Rotunda emporgehoben und von bem damaligen Bicetonig von Reapel, bem Pringen Elbeuf, bem taiferlichen Felbmarichall Eugen in Wien geschentt worden.

ren und in Berbindung mit ben trefflichen Gppeabguffen, welche durch die Abformungen der britischen Lunftschaße fo porguglichen Zumache erhalten haben, unter ausgezeichneten Lebrern und Meistern der Berliner Runftschule ju Ruftern, Den dort eng verbundenen Archaologen jum Gegenstand mannichs Wir durfen für den zweiten Ebeil facher Korichung Dienen. Dieser archaologischen Zeitschrift auf einen Aufsag aus ber Feder des hrn. Professor Levezow rechnen, welcher nebff allgemeinen Betrachtungen-über Rufeen und Untikenfamme lungen auch ein genaues Bergeichniß des jegigen Bestandes Des R. Preußischen Museums in Berlin enthalten wird. Mit welchem Aufwand und Geschmack in der hauptstadt Baierns der fur alle Theile der bildenden Runft mit hober - Begeisterung erfüllte, mahrhaft großberzige Kronpring jenen in bewundernswurdiger Anzahl und Bortrefflichfeit erworbe; nen, aus Griechenland und Stalien weise entbotenen Meifters ftucken antifer Sculptur und Bildnerei in feiner Slyptothek . einen unvergleichlichen Runftempel und Marmorpallaft gus bereitet hat, und wie er, so viel an ihm ift, jum erstenmal teigen wird, wie dieß ehrwurdigfte Vermachtniß einer vers funtenen und doch in taufend Zungen noch ju uns fprechens den Borwelt geordnet, aufgestellt und beleuchtet werden muffe, davon geben uns offentliche Blatter feit einigen Johs ren die erfreulichste Rundschaft, barüber fundigt ber mit diesem Auftrag vor vielen Mitbewerbern hochbegunftigte und über eine fo felten wiederfehrende Gelegenheit wohl mit Recht beneidete Architeft, der R. hofbauintendant, Br. Dberbaus rath Rlenge ein Prachtwerf in mehreren Foliobanden an.

Der erfte Band unferer Zeitschrift enthalt in feinem mufeb; graphifchen Abschnitt selbst eine ausführlichere Rachricht Dag in diesen Runftfalen ju mehreren bundert Antifen, die jum Theil sonst die Zierde der Ballafte Barbes rini, Albani, Rondanini, Braschi u. f. w. in Rom mache ten, fich auch der aginetische Statuenverein gefellen wird, web den Alb. Thormaldfen in Rom mit einem Runftgefühl, mur durch eine geistige Bermandschaft bes neuen Runklers mit jenen alten Deiftern erflarbar, oft aus rathfelhaften Bruchftuden untadelhaft wieder herstellte, ift ein Triumph unserer Tage und bietet uns Deutschen fur das, was der Britte neulich fur fein großes Mugum ermarb, eine billige Ausgleichung dar. Durch den Ankauf ber herrlichen Sies berichen Mumien und anderer glten agyptischen Unticaglien ift Munchen auch fur diefe Claffe der Alterthumer, Die man feets als die Wiege aller Archaologie angesehen hat, reicher geworden. Was hier im Großen ausgeführt mird, geschieht auf vielen Platen Deutschlands und der mit ihm verbundenen gandermaffen durch patriotischen Gifer unserer får die alterthumlichen Dentmale munderbar aufgeregten Beitgenoffen. Bir erinnern bier nur an bas auch fur die ungarifchen Alterthumer aus der Romerzeit fehr merfmurdige, erft feit 1807 durch die fordernde Gunft des Erzherzogs Pas latin und vieler funftliebenden ungarifchen Großen in Pefth errichtete Nationalmuseum, woraus der große Renner der alten Rumismatif und Alterthumsfunde überhaupt, der Direcs tor des Rais. Mangfabinets in Mailand G. Cattaneo die in ihrer Urt einzige Bronze, die Equejas oder Pferdeschirmende

Bottin borftellend, neuerlich gelehrt erflart \*) und babei auch von den antiquarifchen Schagen Diefes Rabinets eine bollfommen genügende Auskunft gegeben bat. ruhmlichen Betteifer, welcher jest von den oberften Staater gewalten begunftigt in mehrern Theilen ber oftreichischen Des narchie für offentliche Sammlungen entftanden ift, wird auch das funffliebende Prag eben fo wenig als das vom Erzherzog Johann so großmuthig unterhaltene Johanneum in Gras ein fogenanntes Untiquarium unter feinen übrigen Sammlungen vermiffen laffen. Das große Bert, welches der unermudete Sprach; und Alterthumsforscher Schottfy in Bien über die Carnthner und Krainischen Alterthumer in Berbindung mit dem Baron von Sormanr neuerlich angefündigt hat, beweiset denfelben Gifer und wir munfchen ihm bei der Roftsbarfeit des Unternehmens die großmuthigfte Unterftugung vielvermögender Runft; und Alterthumsfreunde \*\*). Daß

<sup>&</sup>quot;) Es ist das metallene Gewicht für eine alte römische Schnells wage, welches zu einer Buste der Equejas gestaltet und zu Metrowicz in Ungarn 1807 gesunden wurde. Die gelehrte und in die res
vehicularis des Alterthums vielsach eingreisende Abhandlung meines
würdigen Freundes Sattaneo hat die Ueberschrist: Equejade, monumento antico di bronzo di Mus. Naz. Ungherese considerato no'
suoi rapporti coll' antichitá figurata da G. Cattaneo, Milano 1819.
128 S. in gr. 4. mit 4 Aupferstichen. Wie viel hatte Hr v. Sin he
robt darans schöpsen konnen in seinem 1817 erschienen Prachtwerke:
die Wagen und Fuhrwerke der alten Griechen und
Romer?

<sup>- \*\*)</sup> Fast jebe Monatsschrift bes unter allen bsterreichischen Zeitfchriften vermischten Inhalts am reichken ausgestatteten in Prag und Brunn erscheinenden hefperns giebt erfreuliche Beweise von diesem

win andern Theilen Deutschlands nicht an ähnlichen Bestresbungen und Ausmunterungen sehlt, beweisen unter andern die neuesten nüßlichen Unternehmungen und lehrreichen Schriften des K. Preuß. Hofraths Dorow, beweisen die Erwartungen, die durch alles erregt wurden, was man aus Bonn, dieser schnell und frästig aufblühenden Rhein:Universstät, über die Rachgrabungen in den Gränzen der alten Bona und den dafür zu errichtenden Ruseum berichtete \*). Auch Franksurt am Main hat in seiner dssentlichen Bibliothek ein nicht unbedeutendes Antiquarium altägyptischer Werkswürdigkeiten erhalten, die es der Dankbarkeit eines gebornen

allgemein bethätigten Wetteifer für alterthunliche Forschung in den biterreichischen Erblanden, so wie die in Wien erscheinenden patriotisch en Blätter und das Anzeigeblatt der Wiener Jahrbucher der Literatur.

<sup>\*)</sup> Unter dem forbernben Sout bes alles Gute gern begrundenben Staats = Canglers, Rurften von Sarbenberg ift jut Rettung und Aufbewahrung der Alterthumer am Rhein ein eignes Institut ber Alterthumstunde in ben Rheinischen und Beftphalischen Provingen errichtet und beffen Leitung bem Sofrath Dorow, ber in Bonn feinen Bobufit haben foll, anvertraut worden. Seine Opferftatte und Grabbugel ber Germanen und Romer am Rhein, wovon' bas ifte heft mit 22 Steinbruden und einer Kund : Carte gu Bies: baden 1820 erfchien, beweisen feinen Bernf bagu. Gin noch umfaffenberes Bert über bie Abeinifch : Beftphalischen Alterthumer wird fatt vorbereitet und ber erfte Band nachstens erfcheinen. Der Gifer in ben nachgrabungen bei Bonn ift erfaltet und man hat fie furs erfte gefoloffen. fr. Dorow hat diefen Commer in Beftphalen meh: tere Denfmale aus ber germanifchen herrmannszeit entbedt, welchen die hristliche Frommigleit Symbole des Christenthums eingehauen batte\_

Rrankfurter, Des Drn. Ruppel, Der lang in der Levante mar, Wir baben hoffnung, davon in einem folgens schuldig ist. Den Theile Diefer Sammlung durch die Gute des gelehrten Auffehers, des hen. Directors Matthia eine noch auss führlichere Rachricht zu erhalten, als er schon in einigen Programmen davon gegeben hat. hoffentlich tonnen wir auch in der Folge von den Sammlungen des funftliebenden Kurftenhauses von Renwied und von den Schaken des regie: renden hrn. Grafen Frang ju Erbach, aus welchen uns Creuger icon fo viel Treffliches mitgetheilt hat, mit genauerer Sachfenntniß fprechen; aber auch fie find durch die Gemeinnütigkeit, die man ihnen neuerlich zu geben gesucht bat, ein fehr angenehmer Beleg von dem machfenden Gifer, womit das Studium der Antifen jest von allen Seiten ber unter uns gefordert und gepflegt wird. Gelbst das, was Bufching und Krufe in Breslau, so wie die neugestiftete Alterthumsgesellschaft in Raumburg an der Saale theils schon unternommen , theils angefundigt haben , dient in einiger Begiehung jum Erweis unserer Behauptung. Sollte nun eine fo borbertichende Reigung fur alterthumliche Untersuchung und Zusammenftellung nicht fur einen Ringerzeig gelten fonnen, daß ein der deutsamsten d. h. classischen Alterthumskunde für Werke der Bildnerei gewidmetes und periodisch erscheinendes Werk in unserem literarischen Treiben und Thun gerade jetzt an der Tagesordnung sep?

Aber auch der Ort, bon wo aus dieses Werk unternoms men wird, durfte vielleicht nicht der unschicklichste in Deutsche land senn. Oresden hat sich hierzu ein altes, nun schon

'n

verichttes Borrecht erworben. Bon den Dresdner Aunfts idigen begeiftert ichrieb Johann Binckelmann noch von Dresden aus 1755 feine Gedanten über die Rachahmung der griechischen Runftwerke, in welchen ber geschärfte Blick ined Runkfreundes schon alle Reime feiner in Rom gereiften unserblichen Werke fand; in Oresden verfaste Casanova seinen trefflichen Discorso über die damals noch sehr unvors theilhaft aufgefchichteten Untifen, nur darin viel zu fconend, det er die gewiffenlofen Ueberarbeitungen und Ergangungen diefer Marmorbilder nicht laut genug tadelte und dadurch fråh schon vorbereite, was doch fråher oder spåter einmal geichen muß, völlige Absonderung und Trennung der schinsten Torsos und Fragmente von den entstellenden und berwirrenden Alichwerfen und Anfagen unberufener Ropfie hands und Kufs Rabrifanten. Bon Dresdner Kunffichapen aufgeregt, die er als Borbereitungen betrachtete, welche ben Shiler Aber Die Alpen hin leiten, rief herder in feiner Adrasta sein bekanntes: "Blube deutsches Florenzi mit deinen Schapen der Runftwelt!" und fand, als er nun felbst wenige Monate vor seinem Tode 1803 hier in erquifender Anschauung fuße Erinnerungsstunden seiner italischen Reise feierte, viel mehr, als er erwartet hatte \*). Bas an andern Orten erst eingerichtet und gestiftet wird, besieht durch die Liberalität des jezigen Konigs, dem die

<sup>&#</sup>x27;) S. Erinnerungen aus dem Leben von Joh. Gottfried von Herder Eh. II. S. 319. vergl. mit Herder's Werlen jur Ph. u. Gesch. XI. 335.

Geschichte vor allen den Ramen Conservator ertheilen wird, icon lange in Dresden, das Museum der Antifen in o Salen im berrlichen Lofal des Augusteums, und das Rufeum der fo nur hier noch erhaltenen Mengfifchen Gops : Abauffe, zwei Sammlungen, welche einander wechselseitig eben fo unterftugen und erganzen, wie der Rupferftichfalon und Die große Gemaldegallerie. Dresden bietet alfo, wenn von bet bildlichen Alterthumskunde die Rede ift, in Deutschland Die pollftandigfte achtefte Unichauung dar. 3mar fehlt es, was Die Untifensammlung anbetrifft, nicht an bereits erschienenen Beschreibungen. Allein selbft das prachtige Rupferwert, das Beckerfche Augusteum, laft theils in den Zeichnuns gen und Ausführungen durch den Grabflichel, theils, und bier am meiften, in den Erflarungen bei unftreitig großem Berdienfte doch nach der Ueberzeugung aller Sachfundigen noch manches ju verbeffern übrig. Gine bedeutende Babl von Heinern Marmorbildern, die am Schlusse jenes Werkes nahmhaft gemacht murden, usch weit mehr aber eine 3abl febr zierlicher größerer und fleinerer Bronzebilder, worunter einige von ausnehmender Schonbeit find und wovon Beder gang geschwiegen hat, und eine Menge intereffanter Unticaglien bieten für archäologische Untersuchungen noch eine ergiebige Rachlese dar, gewiß einen bier zwifach willfommenen Stoff für ein alterthumliches Kunstjournal. Das über 600 Rummern farte Mengfische Museum ift bis jest ohne alle genane Befchreibung geblieben. Es enthalt außer ben Dufterabs guffen der berühmteften Antifen in Italien und Spanien, auch manches jest weder in Rom noch fonft in Italien anzutreffende Bildwerk, welches Rafael Rengs zu seiner Zeit woch absormen lassen konnte. So öffnete sich auch wohl hier noch eine Fundgrube für den Antiquar. Aus beiden Quels ken bei der Herausgabe dieser Sammlung, so viel möglich, zu schöpfen, war schon bei dem ersten Entwurf dieser Zeits schrift unser Borsat und wenn auch in diesem ersten Bande wur einigemal auf hier vorhandene Denkmäler Rücksicht ges nommen werden konnte: so wird doch schon der zweite Band wehrere ganz bestimmte Aussätze über hier vorhandene Antis ken und unter andern eine scharssinnige Abhandlung über die Winervenstatuen in unserm Antisenmuseum vom D. Schorn in Stuttgart ausstellen können. hier könnte und in der That eher der Uebersluß des Stoss als der Wangel in Berlegenheit setzen.

Aber sind nicht schon andere Zeitschriften auch hierin uns zworgefommen und ist es rathlich, diese noch mit einer neuen zu vermehren? Mein vieliähriger und sehr hochgeschätzter Freund, Hr. Prof. Fr. Gottl. Welcker in Bonn erfreuete alle Alterthumsfreunde durch seine Zeitschrift für Gesschichte und Auslegung der alten Kunst um so mehr, als er selbst schon für sich reich genug war, auch ohne fremde Beihülfe und bloß aus eigenen Mitteln eine periodisch erschennede Schrift der Art immer aus neue zur allgemeinen Zufriedenheit auszustatten. Seine früh in das Vaterland aller dieser Forschungen unternommenen Reisen, seine engen Berbindungen mit Jacob Zoega in Rom und die verstäns dige Benutzung seines literarischen Nachlasses in Kopenhagen, verbunden mit den reichen Bücher; Schägen der Georgia

Auguste, wo er lebte, als er dieß Journal herausgab, und vor allen feine eigene Gelehrfamfeit, Belefenheit und Sach; funde geben biefet Beitschrift einen entschiedenen Borgug bor vielen ahnlichen Unternehmungen. Es ware mabrer Berluft für die Biffenschaft, wenn es mit dem dritten Beft, welches 1818 érfcbien, auf immer gefchioffen fenn follte. Die Sammlung, Welche wir hier unternehmen, fann aber-febr gut neben ber Weltferichen Zeitfchrift bestehn, da ihr Plan gang affein auf Berausgabe und Erlauterung alter Denfmas ler und auf fleinere am Schluffe beigefügte Rachrichten fic befchrankt, unfere Sammlung aber weiter ausgreift und, wo möglich, einen Sammelplat aufftellen mochte, in welchem fich alle Alterthumsforscher des In; und Auslandes freunds lich begegneten und in wechselseitiger Mittheilung die allen gleich intereffanten Gegenftande aufzuhellen und zu besprechen Wir verfaumten nicht, dem uns feit Jahren berge Hich befreundeten Dann von unferin Plane fogleich in Rennts niff gu fegen und erhielten von ihm nicht nur die offenfte Bus ficherung feiner Zufriedenheit bamit, fondern auch die Bufage Die Sanimiling felbft mit feinen Beitragen ju bereichern. Reines ulten und ehrmurdigen Freundes &r. Aug. Bolfs literarische Andletten haben, fo wie fruber fein Duseum, auch fehr erlefene urchaologifche Abhandlungen und Mittheis lungen enthalten. In ihnen bat ja hirt zuerft den mahren Sinn der auf Megina gefundenen Marmors ausgesprochen. Allein die Alterthumsfunde, Die hier Erlauterung erhalt, hat ein weit größeres Reich, wovon die bildliche, die wir bier allein berucksichtigen tonnen, nur eine fleine Proving

ift. Und bann erschienen biese Antileften wohl eben barum, weil fie nur Gediegenes und aus vielen Erlefenes mittheilen mollen, viel ju felten, um der jest fo weit verbreiteten erchaologischen Liebhaberei vollig Genuge leiften gu tonnen. Denn Der Gaftgebet, ber und bier bewittbet ,. richtet feine ficulischen Tafelgenuffe nur fur bobe Festage ju! Die feit dem Jahre 1820 regelmäßig zweimal die Woche erscheinens Den Runftblåtter, dem allgelefenen Morgenblatt wills tommene Befährten, tonnen ihrer Beftimmung nach ausführe Bebere Abhandlungen judie oft abgebrochen allen Reis verlies en mußten, nicht aufnehmen und find wohl noch weit mehr der bildenden Kunft aus der neuen und neuesten Zeit, der Antife gewidmet. : Sie leiften vollfommen, mas ibr emfichtsvoller herausgeber, br. Dr. Schorn in ber lefenswurdigen Einleitung barüber ankundigte und find in fo fern eine mahte Bereicherung unferer Runft : Literatur. 216 fcnell ansfliegende Blatter tragen fie leicht auf ihren Fittiden fort, was eben das Reueste ift, auch im antiques rifden Rade. Bir baben baber auch Die fleinen Rachriche ten von neuen Entbedungen, fleinen Flugfdriften, Bemers fungen neuer Reifenden. Berfundigungen, welche, unferm urfprunglichen Dlan gufolge, den letten Abichnitt jedes Bandes Diefer Sammlung ausmachen follten, gang wegge laffen, weil dieß alles weit zweckmafiger von jenen Runft blattern angezeigt werden fann, und uns nur borbehalten, Rittheilungen aus Briefen unserer Freunde in ' Franfreich, England und Italien, wenn fie fur unfern 3med geeignet fceinen, und ein Intelligengblatt gang am Ende beigubringen.

Emblich enthalten anch die Kunst und Alterthum übersschriebenen hefte, welche der Altmeister unserer Literakur, Gothe, von Zeit zu Zeit erscheinen läst, manche willtoms mene Anzeige und kurze Beurtheilung der Weimarischen Kunstfreunde. Wir wollen sie dankbar benutzen, und aber in unsern Plan dadurch nicht stören lassen.

Richt ohne mannigfattige Bebenflichfeit wurde beschiofs fen ; biefer Sammlung ben Rahmen Um alt be a beitulegen. Shitten wir doch felbft. oft beim Ueberblick neuer Bathervers geichniffe ben geiftreichen lachern, an deren Spise unfer Roan Paul ftebt, sollfommen recht geben muffen, wenn fie diefe bis zur lächerlichsten Ungebuhr getriebene Rameniage and ber Mythologie fur die neueffen nur ju oft ephemern Ers jeugniffe tuchtig verspotteten. Indef überwog die Bequems lichfeit und Rurge eines einzigen Bortes, womit fegleich allen ausgedructt ift; feben in und auffteigenden Zweifel. Wir mochten lieber mit jenem attifchen Redner ausrufen: lachet, aber boret! Und dann ift doch gerade Diefer Rame, was man auch ohne Aberglauben geen beherzigen mochte. voll guter und gludlicher Borbedeutung. Dabei fommt und, recht wie gerufen, herr hofrath und Brunnenmedicus in Bruckenau, Doctor 3 mierlain ju Bulfe, deffen neweftes Bert die Ziege als die beste und wohlfeilste Saugamme \*) empfielt. Gie hat, nach Gall, bas Organ der Kinderliebe, fie wird in Brafilien haufig coma-

<sup>\*)</sup> ir Theil 1816. 2r Theil 1819. Stendal, bei Franzen und Große

dre, oder die Fau Pathin, genannt. Sie bleibt den Kleis nen, die mit gehöriger Zubereitung an ihre Euter gelegt werden, mit unbeschreiblicher Zärklichkeit zugethan. Die Ziegenmilch scheint die wahre Basis der alsen Götterkoft, der Ambrossa gewesen zu senn und thut in Gais und wo sonst nicht noch alle Lage durch ihre Heilfrast Wunder. Kurz, sie hat Götter und Menschen genährt. So möge denn Amalthea als die wahre Urziege am himmel und auf der Erde, auch und hold senn und den wackern Berleger, der bei einem solchen Unternehmen weit mehr auss Rühmliche sah, als auss Rägliche, in seiner Erwartung nicht zu Schan; den werden lassen. Es gab viele Amaltheen im Alterthum. Möge auch dies für die Fortsetung und Vervielsältigung der unstrigen ein gutes Anzeichen sonn!

So vielzur Beantwortung, ob unfer Unternehmen zeitges maß und zweckmäßig sep? :: Gollsen wir nun noch mit vielen Worten die: Grenzen, die wir uns hierbei selbst absteckten, und den Umfang unsers Plans andeinander seigen? Wir denfen, wer sich die Wühe nehmen und das auf dem Umsschlag angegebene Juhaltsverzeichnis überblicken will, wird unserer bevorwortenden Andentung dabei nicht bedürfen. Dafür dürfte es aber wohl nicht unschieftlich senn, über einige Auffäße im Einzelnen noch ein paar einleitende Worte hinzugufügen.

A love principium! So mochten wir denn mit vollem Rechte in der dem Sanzen als Einleitung vorgesetzen, das Titelfupfer erklärenden Abhandlung vom fretensis schen Zeus als Säugling in der Wiegen; und Jus

gendgeschichte des oberften Gottes einen Berfuch aufftellen. wie ein Mythos für die bildende Kunft behandelt und erklart Als ich diese Abhandlung niederschrieb, hatte mein mir fruh icon fehr theuer gewordener, erprobter Rrennd Creuger ben gweiten Theil feiner gang neu umgears beiteten, unendlich bereicherten Symbolit noch nicht ausgeben laffen tonnen. Go febr ich es gewänfcht batte, ich konnte darauf noch keine Rücksicht nehmen. Satte ich aber auch den ungemein reichen und vielseitig gegliederten Abidnitt über Zeve Darin fruber gelefen gebabt, ich murbe Einzelnes bestimmter ausgebruckt, fcmerlich aber meine Uns ficht über die reinhifferiche Ausdeutung des Minthos. aus Rurcht bes leidigen Evbemerismus beguchtigt ju merben, geans Creuzer's arcadischer und bodonaischer Zess fann doch als Berg : und Gichengott, in feinem acht telluris fchen Charafter, einer robe Bildwerte bochfend nur in Retischgestalten femenben pelasgischen Borwelt von fogenanns ten Autochthonen jugeboren. Wir erfennen, mit Dant fur Die vielfache Belehrung, Die so vieles entrathselube und auf unbezweifelte Ausspruche alterer Deutung grundende alles gorifche Interpretation und geben gern ju, daß auch fcon in diefer fruhen Borgeit manches Licht von Afien herüber dammerte, hierin von den Auslegern, welche alles auf helles nischem Boden entsprießen und fich entwickeln laffen , vollig. abweichend: aber fur die Runft gilt uns allein der in Ergs bewaffnung ein hervengeschlecht hervorrufende fretenfische Olympier, in welchem fich ja, wie wir vor mehren Jahren in den Borlesungen über den Zevs zu entwickeln gesucht

Saben , Bevs als Rechtsquelle , Sausvater , vanbellenischen Ariedensgott und Burgvoigt in idealischer Bollfommenbeit weit über alle Briefterlehre binaus ausgebildet bat. Umfand, daß wesprunglich alle zwolf Olympier in Erz ber waffnet oder doch mit einigen ehernen Attributen gebildet worden find, mag allein schon hinreichen, die erfte mutholos gifche Runft's Epoche badalifch ju begrunden. Beiter binauf if fur ben flaffifchen Runftarchaologen nur febr geringe Dieß hat Thiersch in feinen zwei geiftreichen Borlefungen unbeftritten erwiesen, wenn auch einzelne farte Schamptungen und Ableitungen bei erweiterten Anschauungen von ihm felbft noch manche Einschränfungen erleiden durften. Dieß alles fonnte und aber nicht hindern, in der bollfändis gen Entwickelung Diefes Ammen : und Rindermpthus jugleich oin Beispiel aufzuftellen, wie der vielgeftaltende, Fabel an Fabel fnupfende, Sabel durch Sabel überbietende Dellene eine fo einfache Ur: Sage: ber ausgeseste Bens murbe auf 3da von einer Biege genabrt, fo bilderreich and boch nie fantaftisch, wie der Orientale und Megyptier m thun gewohnt ift, auszuspinnen wußte. In vielen einzelnen Dunften mußten wir da mit Erenzers gelehrten und neuen (in der zweiten Ausgabe der Symbolif) erschöpfenden Forschung gen oft zusammentreffen, und bon ihm lernen. Dieg ift fets mit danfbarer Beziehung auf ihn angedeutet morden, und darum flehe auch bier noch das offene Geftanduiß, daß Evengere Symbolif in ihrer: neuen. Geftalt die vollwichtigfte und am reichften ausgestattete Sabe fur Die gesammte, nicht bloß hellenifche, Alterthumpfunde in unfrer Zeit, ja eine

wahre Blüthenkrone der alles in sich aufnehmenden deuts schen Philologie ist, aber auch sehr gewißigter Empfänger bedarf, da manche einzelne sehr glückliche Combination, die dem, Wissen mit Fantasse auf eine seltene Weise vereinigenden, Mythologen stets zu Gebote stehn, solche Leser, welche das schirmende Woln des gründlichen Wissens von hermes Logios nicht immer empfangen haben, leicht zu gewagten Folgerungen versühren könnten. Wöge der würdige Wann, der auch durch die herrliche Zugahe seines Atlasses so mans ches erst recht deutlich vor unsern Augen sich gestalten ließ, den Zeitpunkt bald eintreten sehn, wo es ihm, den fast über Gebühr beschäftigten, gemüthlich wird, nach Vollendung die ser Symbolis die klaren Ergebnisse einer Welt von Forsschung in einem einzigen Vande auf einem alles erleuchtenden und erwärmenden Vrennpunkt zusammen zu sassen!

Der Wunsch, den wir in dieser Abhandlung ofter aus; jusprechen dringende Veranlussung hatten, daß ein neuer Reisender den klassischen Boden von Ereta, dem Wiegen: lande des panhellenischen Göttervaters und der olympischen Götterdynastie, nach allen Richtungen untersuchen und mit dem, was Meursus schon zu seiner Zeit aus den Alten sammelte, was aber jetzt bei so welfach vermehrten und geläuter, ten Quellenstudium um vieles erweitert werden kann, fritisch vergleichen möchte, scheint nun wirklich durch des gelehrten englischen Architekten Cocherell Reisebeschreibung, die uns verzäglich ins Publikum treten wird, in Erfüllung zu gehn: Die Probe, die wir daraus vor kurzem über den gortpuissien

Labprinth erhalten haben \*), muß wegen der Sigenthumlichs keit seiner Untersnchung auch denem sehr willsommen sepn, welche nach Uebereinstimmung alter Schrifts und Münzfunde mur einen knossischen Labprinth anerkennen. Man hat viel Gustes gesagt von der geistreichen Anordnung des Marmors aus der chemaligen ginkinianischen Sammlung, der uns ganz werth zu sepn schien, an der Spitz zu stehn, und von der Bedeuts samseit des Thierzwisses in den Nebenwerten, und damit ein ähnliches Bild des gekehrten Nic. Poussin verglichen. Es mag belehrend aber auch warnend sepn, zu bemerten, wie dieser Gegenstand recht a la Boucher französistrt erscheint in einem so eben in Wien herausgesommenen, sehr theuren mythologischen Bilderbuche \*\*). Wenn werden wir und endlich entschließen, beim klassischen Akterthum wirklich in die Lehre zu gehn?

Daß im erften Abschnitt, welcher der Erläuterung einzelner Denkmaler, der früher bekannten sowohl als solcher, die hier zum erstenmal erscheinen, gewidmet wurde, den ägyptische perfischen ein eigener Abschnitt zufam, versteht fich

<sup>\*)</sup> In den als zweiten Theil der Memoirs relating to Turkey erfcienenen Travels in various Countries in the East by Rod. Walpole (London 1820.) p. 402-408. mit einer sehr intereffanten Aupfertasel. Bielleicht finden sich in dem Specimine rerum Croticarum, welches uns von Göttingen aus angefündigt wird, eng lische Reisebeschreibungen benutt, die uns noch nicht zu Gesicht gestemmen sind.

werte der Mothos der alten Dichter überschrieben (Wien 1820 in 4.) macht die Erziehung des Bens nach Endners Beichnung den Anfang.

bei dem jegigen Standpunfte aller archädlogischen Forschung wohl von selbst. Weines vereieten Fremides, des Sru-Brof. Spobn in Leipzig Auffas aber die Dieroglophens fchrift erbalt wohl erft burch Mittheilung bes zweiten Rrage ments feine volle Beziehung und fann bier nur als Borber reitung auf wichtigere Aufschläffe angesehen werden. Uns ift bis jest bes icharffunigen Somard auf fo vielfache Autopfie fich grundende Behauptung , der, gang nach herodot, bei den Megyptern den Charafteren nach nur zwei Schrifts arten anerfennt, die bieroglyphische und die gemeine, die bieratische aber bloß durch die Umdentung der Zeichen von der hieroglaphischen unterscheidet, immer noch als die befries digendste vorgefommen und dafür hat Creuzer neuerlich eine febr entscheidende Stelle aus Plotins Enneaden beigebracht "> Sehr überraschend wird allen Alterthumsfreunden die am Ende des Spohnschen Auffages mitgetheilte Nachricht fenn, daß der Berfaffer die alt agnptischen Schriftzuge des allbespros denen Denfmals von Rofette größtentheils entgiffert habe. Er bat Die Gute gehabt, und das von ibm dabei beobachtete Ber fahren und die erfreulichen Ergebniffe deffelben bei einem Bes fuch auf feinem Zimmer vorzulegen und feine Methode ift und eben fo geistreich als treffend erschienen. - Moge ber oft über seine Arafte thatige und nach vielen Seiten hin wirksame Forscher Zeit geminnen, Die erregte Erwartung bald gu befriedigen, und uns das von ibm ausgearbeitete Lexicon Aegyptiacum nicht langer vorenthalten, mobei wir ja auch

<sup>\*) .</sup> G. Errujet's Commentationes Herodotene P. L p. 370:

and Rennermund das ibribeil aber ben jest fo hart angeflags ten Steindruck in Munchen erfahren werben.

orn. Profeffor Grotefend's Beitrage jur perfifchen Konographie haben es fürs eife bloß mit folchen Cylindern zu thun, welche Figuren obne Reilfdrift barftellen. Rur die lettern ift & gefonnen seine Beitrage in Die von Srn. Sofs rath Dorow in Bonn unternommene Zeitschrift, Die den Litel fabrt: Morgenlandifche Alterthumer (erftes heft, Biesbaden, 1820 in 4.) auch fernerhin mitgutheilen, fo wie fcon der erfte heft diefer intereffanten Sammlung febr Marffinnige Erdrierungen über zwei babplonifche Enlinder von Grotefend umfaßt, wovon der eine icon vom Abte Biechs tenfein in helmftadt in feinem palaographifchen Berfuche mit einer verfehlten Ertlarung mitgetheilt worden, der andere aber dem Erflarer bom D. John Sine in Bagdad jum Ges' fcent gefaudt wurde. Man wird daraus mit Bergnugen die Fortschritte mabrnehmen, welche weitere Forschung und die Betrachtung neuer ihm mitgetheilten Reilschriften in diesem gelehrten Entzifferer der num nicht mehr rathselhaften aber verschiedenen Reilfdrift ; Charaftere fo machtig beforderte. Rochten ihm nur die Auffeber Des britischen Ruseums und der petersburgischen Schäte, wo fich jest die von S. Roufe fean angefaufte Sammlung befindet, willig unterftugen! Der in unserer Sammlung erklarte Eplinder ift freilich schon von Caplus mitgetheilt worden. Muein die Erflarung ift den fo neu, ale finnreich. In dem nachsten Bande durfen wir einen zweiten Beitrag persprechen, wo folche Eplinder mitgetheilt werden follen, worauf Ormujd oder ein anderes

gottliches Wefen auf dem Ebron fist, damit man unterfcbeit den lerne, was in diesen Bildwerken Konig und was Got fep. Befondere Aufmertfamteit verdient, mas am Endi über die dreifachen Berfchlingungen und andere regelmagid neben einander gestellten frummen Linien auf mehrern aanptil schen Jaspisgemmen sowohl als auf durchbobrten Amuleten bemerkt wird, da es gewiß feine leeren Schubrkel find. Es leidet feinen 3meifel, daß dieß Zeichen fich fehr deutlich auf vielen gemmis astriferis (3 B. in dem davon benannten Werte von Pafferi T. I. tab. 55.) und auf gnoftischen und bafilidianischen Amuleten, die man sehr uneigentlich alle Abraras genannt bat, ausgedruckt findet \*). Allein es ift doch ohnstreitig viel altern Ursprungs \*\*). Röchte es boch dem gelehrten und uns durch die finnpolifie Combination oft überraschenden Berfaffer der Borballen europäischer Bolker: geschichte, fr. Prof. Ritter in Berlin gefallen, uns gur

<sup>&</sup>quot;) Wir verweisen hier auf die Hauptsammlung, die von Venedig ins Casser Museum tam und noch vorher von ihrem Besiher, bem edeln Benetianer Antonio Capello in einem eigenen Prodromus iconicus in Aupfer gestochen ausgegeben wurden (Benedig 1702 mit 268 Steinen) die dann Montfaucon wiederabstechen ließ, und bitten hier nur n. 30. 105. 158. 170. 182. Bu vergleichen. Nach Bellerimann's Classification gehören sie zu den Abrarastro = Eppiten. Welch ein Bort!

<sup>\*\*)</sup> Auf der berühmten Borstellung am Porticus des großen Tempels zu Phild in der Doscription de l'Egypto. Antiqu. Vol. I. pl. X. wo der junge Pharao von Hermes und Ofinis eingeweiht wird, erblicht man zur Rechten und Linten des Einzuweihenden dieß Zeichen, freilich weit zierlicher und ausgeführter. Bergl. Ereuzer's Atlas Laf. XVI.

weiten Aufflärung dieses Gegenstandes seine Ideen mitzusteilen. Wir kennen sie bis jest nur durch Grotesend's briefsliche Mittheilungen. Dr. Ritter nimmt an, daß diese Szeichen als eigene Bauberzierungen zwar in Aegypten und bersien am deutlichsten gefunden wurden, aber auf der einen Seite mit Indien und der dortigen Lotosarabeste, auf der audern mit Etrurien und selbst mit altdeutschen Bauwerten zusammenhängen.

Et glebt auch in der Mythen : Forschung einen Rationas himus und einen Supernaturalismus, ein reinhistorisches und pinitualifisches System. Das erstreckt fich bis auf Kleinig: feiten, bis auf den Ursprung der Tempel Dreifufe. tend die Einen, wie schon Goguet that, den Dreifuß aus den allereinfachften Begriff, daß drei Stupen an einem Iffde, Gefaß, Sausgerathe fcon jureichen und die vierte, die eine trapeza macht, gar nicht nothig ist, hochst natürlich wheten: finden andere viele taufend Jahre vor Silberschlag, das Trinitatsgeheimniß und nichts geringeres, als wohl gar die Abschattung der großen indischen Trimurti darin. hat nicht die pythagoraische Dreiecks und Dreiklang:Mystik, hat nicht die neuplatonische Opnamik und Theurgie wirklich ih kibhaftes Gegenbild darin gefunden? Raturlich hat diese sanj verschiedene, ja entgegengesette Unficht auch auf Die Achiologie des Dreifußes ihren Einfluß gehaht. E.D. Muller hat in der Inauguralschrift, womit er die Prosessur der Alterthumskunde in Göttingen antrat, de tri-Pode Delphico, mit ungemeiner Gelehrsamkeit und Come finationsgabe die ursprüngliche Deutung des Oreifußes auf

bacdifche Religionsideen gestellt. Go viel ift gewiß, die heilige Mysteriensage den gerftuckelten Bagreus , Bacchus in einem auf einen Dreifuß gestollten Reffel über bas Feuer Bie weit man aber die gangen heiligen Dreifuß: feten ließ. gebrauche bavon abstammen laffen will, das hangt mehr von innerer Uebergeugungsfähigfeit, als von lindernden Beweifen von außen ab. Unfere dreifeitige Candelaberbafis im dresdier Museum hat unftreitig unten und oben bachische Pflanzens und Silen & Bergierungen. Aber diese Bafis, so febr fie auch die Geschichte des delphischen Dreifußes durch ihre drei haupt Reliefs erlautert, ift doch nicht felbft ein Dreifuß und auffallend bleibt es immer, daß auf so vielen noch bots handenen Vorstellungen alter Bachusprozessionen die Dreis fuße hochstens einmal als Beute des Triumphes, sonft aber nirgends unter ben gablreichen dabei gebrauchten Utenfilien und Gefägen vorkommen. Doch dem fei, wie ihm wolle, Die als Fortsetzung jener Prolusion hier von dem gelehrs ten Forscher mitgetheilte erfte Abhandlung über Die Tripoden behandelt Diefen Gegenstand reinarchaologisch und mit eben fo viel Phantafie als Gelehrsamfeit. Es ware nun unsere eigene Schuld, wenn wir nicht recht genau damit bekannt maren, wie eigentlich und aus wie viel Bestandtheis len der felbfterflingen de delphische Drafeldreifuß ges staltet gewesen sei \*). So viel wird durch die (auf Safel III.

<sup>\*)</sup> Nur mochte Shuos und cortina doch wohl gang fpnoupm fepn. Der Begriff einer bloffen Scheibe liegt doch durchaus nicht in diesem ftets eine kuglichte ober cylindrifche Soblung begeichneuben Wette

ig. N. abgebildete) Musterfigur deutlich, daß der ju Frejus m. Meeressfrand aufgefundene und von dem größen Peirest sessene Dreifuß, ju dessen Legitimität der erste Archäolog, — denn mit ihm und Jaques Spon fängt eigentlich erst Me-Archäologie an — so viel Fleiß und Scharfsinn aufbot, wicht die eigentliche Gestalt des delphischen gewesen senne \*).

Die darauf folgende Abhandlung vom hrn. hofrath Thiersch in Runden zeigt mit wenigen, aber fraftigen Jagen die Bedeutung der äginstischen Marmors von beiden Giebelselbern. heldenthaten der Aeaciden mußte ihr Ger genkand seyn. Der Raum, den die aussührlichen Anführtungen aus Pindars Siegeshymnen soderten, darf nicht für verschwendet geachtet werden. Rur dadurch steht alles jur vollesten Evidenz klar vor unsern Augen. Ueberdem magen diese Eitate als Probe der Ueberseperfunst und der Grundsähe

Der öduos war gewiß zuweilen ganz sphatisch. Dieß geht aus dem Derinsbilde, bas in ber Apotheose Homers hinter dem orakelstiftenben. Dien steht, deutlich bervor; ofters, wie jeder andere Ressel, war er hemisphatisch und dann wohl nur Schallgesis. Dieß hindert iniegens nicht zu denken, daß eine runde Platte dann obenauf gelegt wurde, das eigentliche daisnum, wenn die Ppthia darauf sigen sollte. Die weitere Ausschhrung konnte wohl anderswo gegeben werden. New kann nie der eigentliche Rame der cortina gewesen sephakt beien.

<sup>\*)</sup> Die Sache ist aus Gassendi Vit. Peireskii (Hag. Com. 1655.) libr. IV. p. 152 befannt. Bergl. Spanbeim zu Callimachne p. 449. In Millin's Magazin encyclopédique vom Jahre 1812, 13, fommen Briefe barüber vor.

gelten, die Der Berfaffer in feiner feitdem wirklich er Schienenen Ueberfegung von Pindars Berfen aufs ftrengfe befolgt bat. Diefe Ueberfepung, eine fehr willtommene Det fongabe, man mag die übermundenen Schwierigfeiten Die gegenüberfiebende Urschrift in denfelben Bersmagfen; mag lichft fliegend und deutsch, flang und fangreich und mit profodifcher Strenge bichterifc wiederzugeben, oder das thefe Sindringen in den mahren Ginn, oder die 3medmäßigfeit der untergesopton Anmerkungen, oder die, neue Gefichte puntte geiftreich aufftellende, Ginleitung in Anschlag bringen, wird gewiß anderswo ihre gerechte Burdigung erhalten ; fie wird, laut und mit funfigerechter Borbereitung vorgelefen, ben Bobilaut des thebanischen Schwans felbft ungenbren Buborern naber bringen und, wie felbft der bier davon gemachte Gebrauch beweift, auch fur die richtige Auslegung altgriechischer Bildwerfe allen, welchen die Urschrift ein ber fiegeltes Buch bleiben mußte, ein gar nicht zu verachtendes Sulfsmittel fenn. — Sehr fein ift von dem Berfaffer in Diefer Entwickelung, der mythologischen Bedeutung ber aginetifchen Marmorbilder der belebende Einfluß der Athene, welche in beiden Giebelfeldern den Mittelpunft der Rampffcene macht, angedeutet und gezeigt, wie dieß bier mit ben beroifchen Mear cidenfampfen in Beziehung gebracht werden fonne. fagt: die Gottin erfcheint, um dem einen Theil gegen den andern gu helfen, als Beschützerin des mit Besonnenheit fampfenden Ruthe. Barum nicht lieber als Erwederin? Denfen wir doch an die befannte Sage, Athene habe die torrhenische Trom; pete erfunden, weswegen fie mohl felbst Erompete genaunt

vurde \*). Run, dasselbe Taratantara, womit die Kriegstroms nete den Muth des Kämpfers und Kampfrosses entindet, hug dieselbe Göttin, die bloß davon den ächtgriechischen kamen Pallas erhielt, mit threm Speer an ihrem Schilde, hom bei ihrem hervorspringen aus Bater Zeus Haupt \*\*), hilägt es auch in diesen äginetischen Rarmors, und bringt damit dieselbe Wirlung hervor, als mit dem Schütteln jener mit hundert Quasten umbordeten Schöeckens Wegide \*\*\*), son der uns homer singt (Jitas II, 451)

<sup>\*)</sup> Zádniye. Bei Lycophron 915. mit Potter's Anmerkung Me soiche heite sie ihr Helligthum zu Argos nach Pansunias II., 21. 3. Mes hierher gehörige zu Hespchine s. v. Zudmiye T. II. p. 1144, 29. Bergl. Micali l'Italia avanti il dominio dei Romani cap. 25. T. II. p. 130 f.

<sup>\*\*)</sup> Bekannt ist die Stelle Lucians D. D. VIII. p. 226. Wetsten. wo Bulcan die hervorspringende schildert πυρριχίζει, και τήν άσκιδα νικάσσει, και τό δόρυ πάλλει και λυθουσία. Mun gehört aber jur Ppribiche durchaus auch das Schlagen des Schildes erst mit der Lanze (und so später noch det allen germanischen Wölkern) oder, als mak auch Schwerter umgürtete, mit dem Schwerte. S. Spanheim zu Callim. H. in Jow. 53 und unten Beilage B. S. 60. Schon auf der berühmten Patera vom Institut von Bologna (Lanzi Saggio T. II. tab. 6. 1.) scheint dieß Schlagen des Schildes mit der Lanze ausgedräckt zu sehn. In einer unedirten Base aus der Lambergischen Sammlung, wo Pallas zwischen zwei Kampshähnen, die auf Sanlen stehn, zum Kampse begeistert, schlagt sie den innern Schild mit der Lanze. Das ist die zegis sanans der Pallas bei Horaz III. Od. 4, 57.

Bie nun, wenn diese immer sonderbar auffallenden Quaften so gut Schellen gehabt batten, als so viel andere Baffen = und Rleidungsfitide und Schall mit Bewegung verbunden gewesen ware? Das exessies ryp depisa und die barin wohnenden Schreckniffe (Ilias V, 733) wurden baburch erft ganz begreiflich.

- - fle ruftete jegliches Mannes Bufen mit Rraft, raftlos im Streite ju ftebn und in

sonlen mit Acalt, galiros im Strene in ledn mie.

und mo fie Shild fchuttelad fonft Duth in ber Danner und Pfer de (hefiod. Schild des hercules 553) Bruft erregend unter den Selden auftritt. Aber fieht mandenn das auch der Lais netifchen Pallas an? Allerdings, wenn anders ihr Biedarber feller, Ehormaldfen, ihr mit feinem Rennerblick und Runftverstand die rechte Stellung abgemerft hat. Deun wir wiffen aus mundlicher Unterredung mit dem unvergleichlichen Runftler bei feiner neulichen Durchreife, als er vor unferm berühmten Ballastranf von altem Styl mit Bergnugen ber weilte und berfelben nach Daggabe ber gangen Saltung ber Rigur diefelbe Sandlung beimaß, daß er durch ein Bruch: ftuck des rechten Arms der Aegineserin belehrt sie fchlas gend an ben Schild restaurirt bat. Im menigsten durfte vielleicht in Thierfch Ausdeutung die Erffarung ber vier weiblichen Figuren befriedigen, welche als auf den vier anferften Spigen beider Siebelfelder ftebend angenommen werden. Er erflart fie fur Reren , fur Todtengottinnen. Es geftattet hier ber Raum nicht, unfere Zweifel bagegen aus: einanderzusegen. Rur durfte mohl schwerlich der conversus pollex ein eingebogner (pressus) gewesen senn \*).

<sup>\*)</sup> Gerade der conversus pollex ift der ausgestredte der Ungung, aber mit einer besondern Andentung. Die Italiener haben ihn noch. Mit Recht sagt J. M. Gefiner: est gestus pulices interimentis. Das Gegentheil, wenn wir den Danmen zwischen die andern Finger

Bei dem inketeffanten Relief, welches die Peliaden das Inweetbad für ihren alten Bater bereitend vorstellt und von dir e aus der Vergessenheit errettet und treffend erläutert verden ist, hatte noch bemerkt werden können, daß es schon in kast für 200 Jahren in Rom im Pallast Strojzi zu sehen zuweien und in einer handzeichnung unter die Papiere ver beschimben Parlamentraths zu Nix, Peirest, gekominen in, woraus es Jaques Spon zuerst, aber sehr fehlerhaft, edirte.

Bie bezeichen int der mit eben so viel Scharssinn als Geschwach gegebnen Erklärung des Knöchelspielenden Amors und det Foder des Herrn Prosessor Levezow gleichsam einen Erstling aus den veichen Alterthums, und Kumftsamm, tingen, die bald in zwecknäßiger Zusammenstellung das L. Preußische Museum in Berlin schmücken werden. Wie siche wird dadurch eine selbst von einem Hem sterhuns krig verbesserte Stelle des Apollonins von Rhodus gerechts strigt! Vielleicht hätte die gelehrte Abhandlung dadurch

duschlagen, ift nun eben im Gegentheil das Zeichen der Gunst umb der bekannten Stelle beim Plinius XXVIII, 1. s. 6. Jener stieblic ansgestreckte Daumen ist der bekannte pollex infestus. S. Ondendorp zu Aputejus Met. II. p. 142. und Buttmann zu Geldbings Quintil. XII. 3. 119. p. 224. War aber dieser in der Mozwichen Arona übliche Gest auch hellenisch, auch so alt, wie die Negisnetischen Denkmale?

<sup>\*)</sup> S. J. Spon's Miscellanea eruditae antiquitatis 8. III. frag. n. III. Es ist sehr nachliffig gezeichnet. Go fehlt ber herzeichingende Ermel, die noon am Obertleide der Medea ganz. Spon weine, durch den Dreifuß verführt, es waren 3 Ppthoniffen, die umster fänden.

noch einige Aufhellung mehr erhalten können, wenn fich ihr Berfasser auch über die Seseste des Knöchelspiels, wie es hier Eros mit Sannmed spielend gedacht wird, antiquarisch hätte vernehmen lassen wollen. Denn es galt bei die fen Spiel nicht bloß einen Sat in Seld, Russen zc. durch die Zahl auf dem Knöchelwürfel, sondern die Knöchelwürfel selbst dem Bestegten abzugewinnen. So wird es erst recht deute lich, warum der schalkhafte Sieger die gewonnene Astragastensülle triumphirend an seine Brust drückt! \*)

Die Mungfunde ift die ficherfte Leuchte bei allen archäologgischen Studien. Sie giebt dem Kunfturtheil über die verni schiednen Epochen des griechischen Styls erft volle Festigfeit

<sup>\*)</sup> Weber J. Menrfins, noch Genftleben, noch de Danm baben. in ihren Schriften über bie Spiele ber Griechen, und über bas Burfelfpiel insbesondre auf biefen Umftand aufmertfam gemacht, auch fucht man vergebens in Ficoroni's Monographie i tali od alera strummenti lusori degli antichi Romani (Rom 1734, in 4.) barnach, wo man gute Abbilbungen von nachgemachten Anochelwurfeln in Erpftall und Metall (p. 88.); aber nichts über bie eigentliche Befchaffenheit bes Spiels findet. Die einzige befriedigende Radrict uber bie Urt von Rnochelfpiel, wo ber Befit ber Anochel am Ende felbit ben Gewinn oder Berluft macht, und ber, weil er urfprunglich and mit fleinen Steinchen gefpielt wurde, auch wohl merrahiga bieg. (von Bollnr IX, 127. allein genau beidrieben) giebt Bindelmann in feinen Radrichten von ben neueften berfulanifden, Entbedungen an Ruedly in der neuen Ausgabe feiner Berfe Eb. II. S. 215. Das bort ermabnte Monochrom bes Malers Alexander von Athen macht bas alleretfte Bilb in ben Pitture d'Ercolano T. I. tav. I. wo zwei Madchen Aglaja und Silaira niedergefniet, (alfo unfern noch porbandenen Anochelspielerinnen in etwas abnlich) bas Anochelspiel Man fieht, wie fie ben Andchel felbft auf bem Ruden ber porgeffredten Sand emporfcuellen und bann im Fallen auffangen.

bronologische Stute. Ohne tiefere Munifunde giebts Archaologie. Wenn werden wir aus des unvergefie Reumann's in Bien Rachlaß feinen Blan einer Mustunde nach den Abstufungen des Kunftstyls erhalten? ---Seitrag aus der Rumismarif, wie ihn der Schapmeis Bades reichen Gothalfchen Mingtabinets, der Gofrath und Billimet Director Fr. Jacobs in Gotha über eine alte Minte von Banfle bier mittheilte, durfte alfo fchon aus diem Grunde im erften Stuck unfrer Amalthea taum feblen. Junte Rame burgt für Grundlichfeit. Der berrliche Mann, Mar Pkiloftratische Gallerieen wir mit Gebns ide mwarten / drirfte auch diesem fleinen Auffas denselben Bruvel ber Bollendung auf, den alle seine Arbeiten tragen, the eine frühere Abbandung aus der Münzfunde über de and unferer Antifenstammlung febr befreundeten Ariads thousen tragt. \*)

Der zweite Abschnitt foll immer Abhandlungen wiedentlichen Runftgeschichte und Runftfritit für ganze wiede und Unternehmungen enthalten. Es muß allen Runfts febren febr erwünscht senn, die von dem berühmten Alters fineforscher, hofrath hirt in Berlin, in der Berliner

<sup>\*)</sup> Über die Bildskile der schlafenden Ariadne auf einer selin Mänze (von Perinthus) in den Denkschriften der Münchner Miemie der Wiffenschaften für 1814. — Es ist nun wohl durch die in Galzburg gefundene Mosaik mit der Fabel von Theseus und Mille außer Zweifel, daß die sonst Agrippina genannte colossale herine in der Königl. Antikensammlung in Dresden eine wirkliche betlasse une Ariadne ist.

Afademie der Wiffenfchaften gehaltnen Vorlefungen über bas Material, Die Todmit und die Gefchichte der Sculptur bei ben Griechen, ale eine Folge feiner früher befannt gemache ten funf. Borlesungen über Die Muletei der Griechen, bieb som enflemmal gebruckt und beifammen ju finden. Des maite Theil dieser Rumfigeschächte, welche die Betrachtungen über die Steinschneides und Stentpelschneidekunft fortfets und, dann die jame fo michting Frage, erbriert: baben die Gripchen die Aunghaus fich felbft geschöpft oder von andern Bolkern (den Negwytern) exlaunt? ist bereits in intern Banden und foll unverzüglich im gweiten Bande der Attalb thea erscheinen, -n .. Go burfich wir auch bon ben frieifichen Bemerkungen ju ber noch immer fortgesehten Galleria Boale di Firenze aus den Erinnerungen und Pavieven Des um alle Imeige der Archaologie gleich verdienten Mitheraiffaes bers von Winckelmanns Werken, des hofraths h. Mener in Beimar, Die hier nur die erften 24 hefte umfaffen, Der Fortsetzung mit Gewißheit entgegen seben. Der durch lone gen und wiederholten Aufenthalt in Italien geschärfte Blick Diefes grundlichen deutschen Runftfenners und Runftlers ift; was gerade die berühmtesten Werke der Sculptur in der Alex rentinischen Gallerie anlangt, schon langft durch feine Bes merkungen darüber in Gothe's Propplaen und die Ans mertungen ju Winckelmanns Runftgefchichte fo vielfach ers probt, daß fein Urtheil auch hier als vollgultig anerkannt und angeführt werden wird. Möchte nur der treffliche Freund, der, als mich ein freundlicher Genius bor 29 Sabren in das mir unvergefliche Weimar verpflangte, mir

meife, mit eigner Anschauung ausgestattete Führet mildichen Alterthumskunde wurde, mit dem ich hand in mind meine erste archäologische Schrift über den Ranb der Instandra im Jahr 1794 veranskaltete, und dem ich seite dem stets die sicherste Ausstärung in allen zweiselhaften bem stets die sicherste Ausstärung in allen zunstbetrachtungen dem Ursprung der Runst bis nach Alexander dem Großen beschenken, auf welche jeder Archäolog, der sich erinnert, wie scharf und sicher Meper schon 1795 in einem viel zu wenig beachteten Ausstab die Aussenlinien dieser Ausställen dieser Ausställen. Dieser sie sie wenig beachteten Ausställen die Aussenlinien dieser Ausställen dieser Stefande die Aussenlinien dieser

Was herr Staatstath von Köhler in St. Petersburg iber die neuveranstaltete Ansgabe von Visconti's Werten, die, indem wir dieß schreiben, in Nailand in beiden Spras den schon bis jum 16. heft vorgeschritten sind, mit großer Frimuthigseit erinnert, mag wohl in jedem Betracht ein wahres Wort zu seiner Zeit gesprochen seyn. Den in ganz Europa willig anerkannten Verdiensten dieses seltenen Merthumsforschers und Kenners ohnbeschadet, mag wohl wemand in Abrede siehn, daß et besonders in der letzen Zeit, wo zu seinem Dreifuß der Norden und Süden und selbst das solze Albion sich einfand, im Drang des Anlauss und weil der Vielbergagte nun auch viel Glauben an sich selbst bes sommen hatte, manchen Orakelspruch von sich hören sieß, dem poar nicht jener einst übelberüchtige Mydioruós — denn

<sup>\*)</sup> Ibeen zu einer fünftigen Gefchichte ber Runft in Shiller's Horen 1795. II. Stud. S. 29. ff.

von Politif batte Ennio feit feiner Beroffangung an Die Geine von der Liber fich ganglich losgefagt - aber boch der Υποκορισμός manche Schattirung gab. Gelbft in dem, mas man feinen Schwauengefang nennen mag, in feinen zwei Borlefungen in der Afademie über die Elgine Marmors mochte bier und da eine gewiffe Condescendens nicht unbemerft bleiben. Warum ben fo gar nichts ause fprechenden Brief von Canova gleichsam als einen Medus fenfopf gegen alle Zweifler gleich vorn aufs Schirm. Schito fegen ? - Auch lagt der mahrhaft geiftreiche und des anschaus lichen Runfttacte gewiß nicht entbehrende Quatremère De Quincy in feinen unter uns ju wenig gefannten Lettres écrites de Londres à Rome à Mr. Canova sur les marbres d'Elgin (Rom, 1818. 160 Seiten in gr. 8.) Dieß den Verftandigen an mehrern. Orten wohl abnden. Das ift nun eben die fleine Schwäche des großen Bisconti, welche der beredte Sprecher der Afademie Dacier in feinen Eloge \*) auf ihn sehr fein mit dem Ausdruck l'habitude de s'accommoder in seiner Charafterzeichnung andeutet. Es werden von herrn b. Robler doch febr auffallende Beweise von - Leichtglaubigfeit nahmhaft gemacht. auffallendste bleibt allerdings die Ehre der Antite, welche Bisconti dem feltsamen Cameo querfannte, deffen getreue Abbildung wir hier auf der 6. Aupfertafel zur augenscheins

<sup>\*)</sup> herr D. Soorn hat fic das Berdienst erworben, diese Dentrede in feinen Kunstblattern no. 70. 71. überseht zu liefern. Es ift für die Sache wenig, für die stanzösische Auficht wiel daraus zu lernen.

Bom Beweißführung liefern zu muffen glaubten. Bo ein Shler über Aechtheit und Unachtheit geschnittner Steine Bricht, da boren wir dem Mann, der fo vieles gefehen, fo Sexiiches in diesem Fache unter seiner prufenden Aufsicht bewahrt, mit doppelter Aufmerksamkeit zu! Möchten wir wen bald fein größeres, langft vollendetes Wert über die alte Steinfunde und Gloptif wirflich benugen tonnen! Gehr ju wunfchen mare es aber auch, daß Die bier mitgetheilte Botig über Bisconti noch zeitig genug den rivalifirenden Bers ansgebern seiner Werfe in Italien gufommen und bei der Gil Die leicht Uebereilung werden fonnte, von ihnen aufrichtig bebergigt werden mochte! Die forgfaltigfte Angeige von allen Schriften, Auffagen und Erflarungen, Die Bisconti in beiden Sprachen gegeben hat und auf welche herr v. Rohler fo febr dringt, hat &. Biondi in der italienischen Zeits forift gemacht, welche unter ben jenseits bet Alpen erscheis menden die meisten antiquarischen Rachrichten enthalt. \*) Es ware in der That unverantwortlich, wenn in den jest gesfammelten Werfen Biscontis dieß Bergeichniß, welches felbft eine Angabe der von ihm in dem Dictionnaire de beaux arts und im Musée Français gegebenen Erklärungen ums fast, nicht aufs gewiffenhaftefte benutt murbe.

<sup>2)</sup> Im Giornale arcadico, welches monatlich bei Romanis in Bom erscheint, befinden sich im Aprilheste von 1819. S. 1—27. Ausziher and allen in Italien über Visconti erschienenen Schiften und Sebichten von Labus, welcher die Mailander Ausgabe seiner Werke beforgt, Morcelli, Strocchi, Marchetti und De Ross und das genameste Verzeichniß seiner Schriften.

Rur ben britten oder mufeographischen Abschnitt ift ber durch ein recht erfreulichet Anfang gemacht worden, Das fich der ehrmurdige Deeren, der und gleich Aufangs feinen fraftigen Beiftand jugesagt hatte, der Ruse, welche Bleit bendes in ihre Tafeln verzeichnet, einige Augenblicke entrog und fie alten, iconen Etinnerungen an das Beliternifche Mufeum des großherzigen'Borgig weibete. Das Mufeum ju Beletri mar ein Fideicommig. Roch ift einiges im Bere fauf deffelben an Reapel dunkel; vieles über die gegenware tige Aufstellung deffelben im Museo Borbonico, felbft nach den Berichten der neuesten Reisenden, noch unber ftimmt. \*) Dag von der Gloptothet des Kroupringen von Baiern, dem jede Dufenfunft danfbar buldigt, auch hier porläufig die Rede fenn fonnte, verdanken wir dem überall, wo es Gutes ju fordern und anzufundigen giebt, gern eingreifenden herrn Director von Schliche tegrolk.

Der lette Abschnitt, welcher Rachgrabungen und noch nicht bekannt gewordenen Antiken, die dabei entdeckt wurden, gewidmet senn soll, ist dießmal nur als eine Probe dessen, was kunftig gegeben werden konnte, zu betrachten. Es

<sup>\*)</sup> Die besten Nachrichten über das Museum hatte bis jest der dem Cardinal durch hundert Bande der Dansbarkeit verbundene Fra Paolino de St. Bartholomeo gegeben in der Vicas Synopsis Stephani Borgias (Rom, bei Fulgoni 1805. 75 Seiten in 4.), wo im 5. und 7. Rapitel bloß von diesem Museum gehandelt wird. Bergl. meine Borrede zum 4. Theil des Cagebuchs der Fran von der Rede S. XIV. f.

find und aus England und Stalien febr intereffante Mittheis Imgen in diefer Claffe perfprochen worden. Die ju herrn D. Dfann's febr anfchaulicher Befchreibung des neu ente beften feben ben bermaphrodits im Museo Borbonico angefügten Bufate follten nur bie Idee andeuten, nach wels der wir glauben, daß alle plaftischen Berfe, die jum bo: bern Rothos geboren, flafffigirt werden muffen. Sie find entweder in Rube a) stehend, b) sitend, c) liegend, oder in Bewegung a) auf: und niederftrebend, b) vorschreitend, c) in eine Gruppe verbunden. Die Gruppe ift entweder blog fatuarifd oder bramatifd. Wir find übergeugt, daß die alte Runft fast in jeder gegebenen Figur von nahmhafter Bedeutung, so bald fie nur ihrer Ratur nach nicht gewissen Stellungen widerstrebte, Die meiften Saiten Diefes Bolochords durchgespielt und daß fast in jeder Situation und Stellung kgend ein berühmtes Mufterbild eines nahmhaften Deifters eine große Bahl von Rachahmungen (wo dann auch Dungen, gefdnittene Steine und Malereien in Farben und Mofaif in Anschlag kommen) erzeugt hat. Bei den rein plastischen Berten und Statuen aber ift noch die hauptfrage, Bronzes oder Marmorbilder, ob Die Schule Myrons und Lys spps, oder die des Scopas und Praxiteles, die ersten Rufter dazu aufgestellt haben, bei jeder Diefer Stellungen, so weit sich ihnen nachkommen läßt, zu beherzigen. Wir lassen und den Dunkel gewiß am wenigsten beigebn, daß wir j. B. hier in der Hermaphroditen Bildnerei auch nur die Hälfte aller wirklich vorhandenen und irgendwo beschriebenen Werke antifer Sculptur nach jener Eintheilung nahmhaft gemacht

hatten. \*) Dazu mußte man Jahrelang gesammelt und nachgetragen haben. Und der diesen Jusaß zu machen wagte, hat nie Collectaneen gehabt noch sie zu machen die Zeit sinden können; alle Angaben sind Ergebnisse seiner Erinnerung und wie mangelhaft ist diese! Aber es sollte wenigstens unsere Jdee, wie überhaupt jeder Typus antiker Figuren durchgenommen werden musse, wenn es zu einer vollständigen Antiquite figures je kommen soll, an diesem Beispiele versinnlicht werden.

Und fo moge der erfte Band dieser wenigstens nicht außer bem Zeitbedursniß liegenden, antiquarischen Sammlung, nicht ohne Schüchternheit den lang zurückhaltenden Schlüssfeln entschlüpfen und der

## - bem Buchtigen werthen Berfieglung!

Das Istene Geständniß, daß dieser Erstling in allen, was ich selbst dabei zu leisten vermochte, noch weit hinter dem Bilde zurückbleibt, das ich mir zuerst davon entwarf, wird freis lich die strenge Eritif nicht entwaffnen. Indeß sind doch hier tüchtige Ehrenmänner in Reih und Glied angetreten. Andere haben sich noch anzuschließen redliches Versprechen geleistet

<sup>\*)</sup> So batte ich gleich auführen muffeu, daß sich im Parifer Mufeum außer dem berühmten vormaligen Borghesischen Hermaphrodit noch eine zweite Antite befindet, die, obgleich eine Nachahmung jenes erstern, doch in Haltung und Bewegung der Hand, der Schenkel und des Kopfes manches anders motivirt. S. die neueste Description des antiques du Musée Royal par le Comte de Clarac (Visconti's Nachfolger, Paris 1820.) n. 461. p. 193. vergl. n. 527. p. 214.

und jum Theil fcon erfullt. Das fleine Berbienft mag dem Amansgeber nicht gefchmalert werden, daß er nicht Dube noch Bitten fparte, um einige der Beffen zu vereinigen. Ber, Belder, Bed, Bodh, Blumenbach, Bbifel, Steinbuchel, b. Sammer, Eichftadt, Gurlitt, Siebelis, Manfo, Schorn, Munter in Copenhagen, Morgenstern in Dorpat, 3. B. Millingen und John Hawfins in England, Quatremère de Quincy und hafe in Paris, Saetano Cattaneo in Railand, de Roffi in Rom haben uns Beiftand jugefagt. Thaten es einige nur Bedingungsweife, fo ichickten andere fon wirklich vollwichtige Beitrage ein. Rurg, der Berein ware wohl untadelhaft und Dielleicht fur die Erweiterung der bildlichen Alterthumskunde bis jest noch nie fo jufammenger fommen. Alles fommt aber darauf an, daß der wackere Wer Berleger zur Fortsetzung nicht allen Muth verliere. den Absatz und innern Umtrieb unsers Buchhandels und beffen was in unserer Literatur geht, etwas tennt, darf nicht erft hier erfahren, daß dergleichen Artifel, wie unsere Amalthea iff, gewöhnlich fich febr geringer Aufmunterung vom faufens den Publikum und also eines sehr kurzen Lebens zu erfreuen Ift also wenigstens der Gedanke, einen solchen Mits telpunft und Sammelplat für grundliche Alterthumsfunde eroffnet ju haben, nicht verwerflich, ja fur die Wiffenschafe ten felbft munichenswerth: fo mag es den in gang Deutsche land gerftreuten Freunden derfelben ein dringenderes Gefchaft seyn, durch Empfehlung zu fördern, als durch allzugroße Strenge ju lahmen. Denn nir fo fann unfere Amalthea

ein st e h e n d e r Artifel im beffern Ginne und fur uns Deutsche, die wir uns ja gern die Bibliothefare von Europa neunen laffen, ein fruchtbringender Erwerb wers den. Moge ein freundlicher Genius über das neugeborne Kind walten!

Dresben, den 25. Sept. 1820.

Drude

## Drudfehler,

19 3. 3. statt man sie lies: er sie 22 vorlette 3. ft. deren 1. der. 36 3. 22 ft. Cunegefchen I. Cunegofchen 56 - 2 von unten ft. jene beilige I. gewohnliche 68 - 27 ft. II. eine Gue I. III. 4 Guen · 115 - 29 ft. vente l. rende - 119 - 23 ft. Warum I. Darum - 119 — 23 st. Abstaum 1. Durum - 139 — 33 st. Agleuros l. Aglauros - 141 lehte 3. st. Kamfe l. Kampse - 146 vorlehte 3. st. Il. l. Odyss. - 165 3. 30 st. Taf. I. sig. l. Taf. IV. sig. 2. - 179 - 30 ft. andern Ebeil I. untern Ebeil - 181 - 5 ft. mit allen I. mit allem - 185 - 6 ft. entleerten I. entleereten 188 — 28 ft. jenes Tertes I. feines Tertes 194 (falsch gedruckt 294) 3. 3. v. n. st. Faus. l. Paus.
197 β. 7 st. jeder Schönheit l. jede Schönheit
209 — 25 st. έπ πηλου l. έπ πηλοῦ
226 — 19 st. Balterra l. Bolterra 242 — 9 st. Blumbum 1 Plumbum · 268 — 27 ft. Rholus I. Rhofus 271 — 19 st. in 8 Heften l. in Octav: Heften

273 — 18 st. Figuren: Meisterstüds l. Figuren, Meisterstüde

286 — 11 st. Sarotatore l. Scorticatore

293 — 30 st. interrogent l. interroge - 294 - 4 st. histo re l. histoire - 295 - 28 ft. ber romifchen Scultare I. bes romifchen Scultore - 319 - 29 ft. nur bie l. um bie - 320 - 23 st. agli stadi l. agli studi - 331 - 9 st. Ploisance l. Plaisance Man bittet die ubrigen weniger wesentlichen Druckehler selbst abzudndern. Die Entfernung des herausgebers vom Dructorte machte eine zweite Revision fast unmöglich.

## Amalth'e a

ober

der Cretensische Zevs als Saugling.
(3ur Ertlärung bes Titeltupfers.)

In bes Bromberrgeftfauches Schatten Dedt fie Schutt und Erbe, Und bobes Gras wantt brüber bin, Schäteft bu fo, Natur, Deines Reifterftud's Meifterftud!

Gothe.

Steffen in the state of the sta

The first of the part topper the first of th

and and an amount for the control of the control of

District of the second of the

uni e se estaband **So**S en elema de em 1905 **en 190**7. Marinjo en estambilis (Kolemo Colon) e en 1903 de 1904. Ade e el estapatro de el en 1907 antimo distribución de 1907.

Mhats ist schicklicher und den heiligen Satungen der eineltenden Themis angemeßner, als daß auch wir bei einer Zeitschrift, die vorzuglich den Vildwerken des gries hischen Apthenkreises gewidmet ist, mit einer Vorstellung beginnen, die mit dem Rater der Sotter und Menschen, dem nahren Archagetas (nicht bloß Apollo und Aeskulap filmen diese Namen) der hellenischen Vorwelt, dem Zevs selbs, es zu thun hat

Ber auch nur eipen flüchtigen Blick auf die Alterschmestunde in Bildwerken geworfen hat, kennt jenes, wenn auch in Stoff und Auskührung einer spitern, Zeit zugehderiges, doch sehr finnreich gedachtes, allegarisches, Kelief, im Apotheose Homer's, die sich mehr als ein Jahrhundert, wans Dause Colonna erhielt, vom Meister Archelaus, aus Priene verfertigt, wo Zevs auf dem obersten Gipfel des Ohmpos bequem throut und dem Sängerinnenchor der neun Musen, durch ihre Borrednerin, die Thalia, die ihm mit mimischer Zeichensprache, zu antworten scheintzihm dem der alte Lycische Prophet Dien durch die Stiftung des pythischen Orafels, welches dier in der kornzischen Erotte verwaltet wird, erst den veischen Herameter erschaffen muß, ehe der Weltkreis den verstärten Sänger der Isiade und Odysse krönen, ehe die

Darum das alte, und in taufendstimmigen Einklam aller hellenischen Tempel; und Priefterpoefie entgegentonende Wort, wie es der Schafer Damotas dort in Biraits Dirtenliedern mit komischer Selbstzufriedenheit parodirend ausspricht: \*\*)

Sebt vom Jupiter an, ihr Mufen! Jupitere voll ift' Mles! er ordnet die Land', er benft auch meines Gefanges.

Denn es war, wie dort auch Bog bemerft, uralte Sitte der Dichter, Rhapsoden und Wettsanger, mit Jupiters Lob jeden Sefang ju beginnen und ju beiligen. alte Deutsche Poeffe batte Priameln; Die griechische bette Prodmien, Gotter Unrufungen, Die Der mit Dem Gatten fpiel praludirende Sanger vorausschickte, \*\*\*) und worque

<sup>\*)</sup> Da bie Abbilbung, welche in ber jundoft gu erwattenben Kortiebung Des Tifchbeinifden Bilber : Somers gegeben werben mirb, noch nicht ericienen ift, bleibt noch immer ber auf ber zweiten Buffe tafel jum Pio-Clementino T. I. von Bisconti gegebene Aupferfic der befte. Dillin, Sirt, Crenger baben fle vertleinert gegeben und no flunde fie nicht fout noch? Aber ble oben angebentete, Mit burchtringende Shuntibee melde allein Ginbeit in das Sange brinkt, verdient wohl noch eine weitere Ausführung. Rur durch fie wird ber fonderbar muficalifde Berein einer dramatifc abgeftuften Gruppille ftellung gang begreiflich." . v 4:3000.5 x

<sup>2 \*\*)</sup> Birgils Eclog. III, 60.

<sup>\*\*\* )</sup> Dan muß bier, wie in vielen anbern Begiebungen !! eigentlich ionische Cangerfumilie ber Someriden von ben Rhapfolit unterfcheiben. Bon ben eigentlichen Someriden gilt bas ausbrudliche Beugniß Pinbare, baß fie ihre Gefange mit einet Anrufung bee Well besungnen (xohvonvyros) Beve weiheten. Die fpatern Abapfoben, die Familie des Kinathos von der 69. Olympfade an (f. die Scholien ju Pinbar p. 435. Opp. T. II. edit. Boekh.) begannen ihre Ptoi: mien auch mit bem Apollo und ben Mufen. "Bolf in ben Prologg.

sich spater das herkommen entwickelte, bei jedem epischen Gelang Phobos oder die Musen anzurusen. So spricht es Pindar aus, wenn er zu Anfang des zweiten nemeischen Sebgesangs den Atheniemser Limedemus als Sieger in den Remeischen Spielen preisend ausruft : die Rhapso den preisen im Borgesang den Zevs, unser Sieger beginnt seinen Siegeslauf mit den Spielen des Zevs. Befamt und durch die Arisis mannigsach angespichten ist der Borgesang, womit Aratus seine aftronomischen Sternerschetz nungen anfängt. \*) Mit Zevs den gesegneten Anifang! ist die allgemeine Losung des Alterthums.

Mit Zevs und der Evetensikhen Gatterdynastie fangt bekunntlish auch die griechische Runstbildnerei, so wie wir ihre Kreise in den zweit wichtigsten Urtunden dieser Aus um Throne des ampflaischen Apollo, am Kasten des Kreises ausgeführt sehn, ihre selbstkandigen, von afictische Spyrtischem Einstuß besreisen Bersuche an, da die frühere Mythologie aus dem Titanenkreise einer ganz andern Syms

Hamer. p. CVI. f. fast es etwas anders. 3ch glaube, baß bie Anrufing bes Apollo und ber Mufen eigentlich gur heffobifch : astratichen Sangrifchule gebort, und mit ben Paanen in ben Pythifchen Spielen jugleich begründet worden ift. Darum hieß man auch ben gungen Paan, als Loblied auf Apollo, ein Prodmion, wie aus Thucydides III, 104. Diogenes Laert, VIII, 57. und andren Stellen, die zu Platud Phabon Fifcher p. 248. und Bptten bach: p. 125. anführen, cheffet, wo es mit bem Paan (and in Sofrates Rebe) gleichbebentend ift. Meiner Ueberzengung nach ift das xpooipior nur auf Anmfung bes Zevs und bes Apollo mit den Mufen gu beziehn. Etwas mberes ift es, wenn von noch fpatern Cithardben bie Rebe ift, wie bei Quintilian IV, 1. 2. Ariftoteles Rhet. III, 14, 1. Dabin geboren ion die Prodmien des Terpander. So möchte auch Grobbed's Schemptung Commentat. de Hymn. Homeric. reliquiis p. 21. daß bie noch übrigen homerischen Symnen alle aus folden Probmien rutftenben maren, mande Ginfdranfung leiben.

<sup>°)</sup> S. Matthia zu Aratus p. 223.

bolik zugehörte: Und so mag est in jeder Rücklichet den Zwecke unserst: anchäologischen Journals entsprechen zu wieden est mit der Erläuterung: eines Denkunds den Anfang : mach das auch unserm Beginnensals ein ächtes Prodmium im und sprünglichen Sinne voranktehn kann. H

Da mit dem Mythen Enclus des Cretensischen Jens und seiner Sippschaft zugleich alle Idealistung des Menschenlebens zur einmpschen Sotterwirthschaft und die im Her vodet ausgesprachne Bedingung des Hellenismus, me usch lich gestattete Götter, begründet werden in so must er auch, wie andste Menschenkinder, geboren, von einer Annine ernährt, mit allerlei Klängen und Tonen beschwichtigt, und weil was die Fabel verkändete, die Rinksauch bildete auch als Kind und mit psiegender Umges bung zebildet worden seyn.

schiffenn es nun schon überhaupt nach nralter hellenis schiffen Priesters und Sangersatung ganz in der Ordnung ist, daß man eine auf die alte Kunst berechnete Zeitschrift mit einem Aufsat über ein bem Zevs vorstellendes Denks mal ankänge: so mag es auch für weit schicklicher geachtet werden, zur Seburtsweihe unsers jest zum erstenmal ans sicht tretenden Kunstjournals uns ein Densmal aus der Linderwelt des Sottes, von und mit welchem alles am fängt, zur Erläuferung zu wählen. Wir erstatten zuseden

<sup>\*)</sup> Bekanntlich gebort bas Bort xpooipeor zu dem vielseitigken im Gebrauche der spätern griechischen Schönredneret, wie schon Herhund zu Lucian F. I. p. 6. ed. Warren bemerkt hat. Alles was wir Borspiel, Juitiative, Praliminare neunen, wurde damit bezeichnet. Besselchnet, Besselchnet Juitiative, Praliminare neunen, wurde damit bezeichnet. Der Freund der geblumten Rede, der Kirchenvater Basilius, branct es oft für den Borplat, den ersten Eintritt in eine Gegend, wie ebenfalls Besselchung zu Hierocles Synacd. p. 674. b. gezeigt hat: Die Römer sanden in ihrer Sprache kein gleichbedeutendes Wort sin diese weitschichtige Metapher und behielten es also bei, wie aus Invenal III, 288. zur Ennge erhellet.

eim furze Nachricht über das Marmors Nelief, das wirzwam auch nicht als eineweithinschimmerndes Giebels und Jentonstück, \*) um mit Pindar zu reden, doch als ein Sib von schiellicher und guter Borbedeutung unserm Jours nal vorseigen und damit zugleichsen bei jedem Kinde unerstätlichen Onomatothesen oder der Festlichkeit der Ramens benenung \*\*) ein für allemal Guüge zu leisten.

Das Axief, woben wir hier den Liebhabern nur eine schweche Adpie anbieten konnen, befand sich nesprünglich in der un Marmorn einst so reichen Statuengasserie des Gins stinianischen Pallastes und ist in dem unter der Benennung der Galoria Giustiniani bekannten großen Aupserwerte purst von einem dentschen Aupserstecher, Friedrich Greuter, ebzeildet, von da von Pietra Sante Bartoli in die Admiranda aufgenommen, aus den Admirandis wieder von von Montfaucon doch über die Hälfte verkleinert gegeben und, und der im Mantsandischen Werte überall herrschenden lunt, in Zierlichkeit verunziert werden.

10.

<sup>&</sup>quot;) Pindar Olymp. VI, 5. rylavyes xposomor. Ueberseher und Ersidrer (f. Bockh. Not. Crit. p. 374.) deuten dieß auf ein schwartnes Vorwort. Allein Pindar bleibt im Milbe wor einem prödtigen Tempelban. Man befann sich nicht, daß in einigen Giezbieselbern des Pronaos ein weitschimmernder goldner: Schild mit dem Nedusentopf (xposomor) in der Miete angeheftet war. Lucian im Sipias a. 7. T. III. p.72. bezieht die Stelle nur auf die Ansbellung und Beleuchtung des Gebäudes, gibt ihr aber dach auf jedem Falk im achtettonische, nicht rhetorische Bedeutung.

<sup>.\*\*)</sup> G. Beilage A.

<sup>\*\*\*).</sup> S. Galoria Ginstiniani T. II. p. 61. Bekanntlich veranstale tite ber Farft Bincentio Ginstiniani bas Aupferwert mit großen Aossmin der Mitte bes siebzehnten Jahrhunderts. Der erste Theil, wiser die Statuen enthalt, ist nach Sandrart's und Ruggieri's Beichnung größtentheils von Ratalis und Bloemart gestochen. Der zweite, weicher die Busten und Reliefs umfaßt, ist, was die Busten anlangt, ma von Sandrart gezeichnet, größtentheils aber von Persyn gestochen.

gegenwartig noch bort befindet, ober ob es mit fo vielen andern alten Sculpturen Diefer Gallerie nach England aude gewandert fet, \*) ift und eben fo wenig befannt, als bas wir über bad, mas wirklich alt bavon ober fpater erganat ift, eine fichte Ausfunft ju geben vermochten. Dine was ber rafflos sammelnde Boega erft vorbereitete, und was fein Biograph als eine ber wunfthenswertheften Gaben bet forfchenden Mierthumsfande auswricht, \*\*) daß ein reicher Runftfreund oder Rurft ju einer Anagipphographie chen fo Die Sand bieten mochte, wie ber gewefene frangofische Raifer Dem trefflichen Bisconti gu feiner Tonographie Die Mittel darbot, durfte mobl lange noch nicht in Erfüllung geben. Und boch könnte nur ein folches Werf alle Zweifel, Die und in der Kerne nur nach Abbildungen, nicht nach eigner Uns fdamma urtheilenden Liebhabern bierbei auffloßen fonnen, jur völligen Befriedigung lofen. Alles was wir bavon wife fen, befchrankt fich barauf, baf es bem Umfange nach eines der größten Werfe in erhabner Arbeit ift, welche fich erhale ten haben, und daber auch in dem Rupferwerfe der Giuftis nianischen Gallerie die Reihe der Marmor : Reliefs anfangt.

Sante Bartoil hat den Stich aus der Gallerie in seinen Admirandis tab. 26. nur wiederholt, doch ift der Stich fraftiger und einer der besten in einem Werke, was doch auch, da ihm alle Kritik sehlt, und viele Zeichnungen nur von seinen Schilern besorgt worden sind (f. H. Weper zu Winkelmanns Werken VI, II. S. 377.) sehr überschätzt worden ist. Die slacke und untreuste Abbildung ift, wie immer, in Montfanson Antiqu. Expl. T. I. pl. VII.

<sup>\*)</sup> Soon Rambohr fand die Gallerie fehr geplandert III, 47. In der neueften Beit ist bekanntlich der Palloft Ginstiniani von Lucian Bonaparte gekauft worden, welcher auch die vorzäglichen Gemalde und Statuen darans an sich gebracht haben soll. Schon fruher wat vieles nach England gegangen. Die Ueberreste ber Gemalde-Gallerie wurden in Paris an den Konig von Preusen verlanft.

<sup>\*\*)</sup> S. Georg Boega's Leben. Sammlung feiner Briefe und Benrtheilung feiner Berfe von Fr. Gottl. Belder. Th. II. S. 975.

Gin:febr aufmerkfamer:Beschauer und funbiger Beurtheilen ber Dofrath Beinrich Meper in Weimar, bat uns aus feinen Papieren darfiber folgendes mitgetheilt : ... In diefem großen Relief find Die Ralton an der weiblichen Rique gwar ju baufig, aber febr gut gelegt. Die Kormen der Riquren haben febr viel schones; der Ausbruck in den Ropfen ift gemuthtich, ruhig, ftill; Gebante und Anlage des Gauf jen wahrhaft gefällig. Die Arbeit, überhaupt bat viel Berdienft. "

Ein Blick auf Diemmin gedachte emeifterhaft geordnete Composition: Diefes Dentmals jeigt jur Emige, daß bier nicht won einem Berte ber Sculptur Die Rebe fei, wie es ein fein metheilender frangofischer Lunftvichter neuerlich auf Beranlassung der allgepriesenen Elgin's & Maxmorn im brits tifden Dufeum bezeichnet hat, wo won Ausartung ber Bildhanerfunft und Rachbildung unwiffender Rachahmer die Rebe ift, Die mur enach Beichnungen und Ueberliefes rmgen vortrefflicher Bildwerfe der guten alten Zeit ihr handwert trieben, \*) und wohin allerdings mohl zwei Drittel der jett noch vorbandnen Reliefs auf Sartophas gen und Grabern gehoren mogen. Der Berfertiger des vorliegenden Tempel: Reliefs hatte nicht nur ein treffliches altes Mufferbild vor Augen; er befaß auch wirklich noch Amftvermogen genugg um den Gedanken durch eine vers

<sup>\*)</sup> Menn Quatremère de Quincy in feinen Lettres écrites de Londres à Rome à Mr. Canova sur les marbres d'Elgin (Rom 1818.) Lottre VII. p. 157. von ben Phigulifchen Sculpturen gesprochen ht, fest er himsu: Ceci rappelle un grand nombre d'ouvrages miques de bas reliefs qu'il vaut souvent mieux voir en dessin qu'en realité et dont les traits copiés par le graveur promettent sevent un merite que l'execution du marbre dement. La plupar de ces marbres sont n'importe à quelle spoque, improrisés et de pratique, en marbre, d'aprés de fort belles intentions dessinées, on de traditions d'excellens ouvrages: mais le sculpteux fut un copiste ignorant.

Randige Rusfichung Ausbruck und Leben ju verleiben. Die Zustimmung des oben genannten Beimarifden Runft freundes mochten wir dieß Relief bem Stul und dem Jubalt nach in bas Beitalter ber Antonine fegen, mo, ume mit unferm Bintelmann ju reben, die gampe der Runk por ihrem volligen Berlofchen noch einmal alle Rahrung fammelte und jum lettenmal in eine belle glamme aufs flackerte \*) - Micht: umfonft erbielt der erke der Antonine den von ihm auf feinen, ihm oft ungleichen Rachfolger vererbten Beinabmen des Arommen, und imar nicht bloß wegen trengeubter Kindespflicht, fondern weil: er, ein sweiter Ruma, alle alten Gotterfeste und Berehrungen und Die durch frommen Bolferglauben feit einem Jahrtaufend geheiligten Urfagen ber Borwelt in großen Ehren biele, und viel davon auch auf Mingen und Denfmalern gu neuer Berberrlichung abbilden ließ. \*\*). So wie mun auf einer feiner Mungen Mars Gradious über den entschlummerten Rhea Splvia fchwebend, als Stammbater der Quiriten erfcheint; \*\*\*) fo mochte er auch wohl zum Bater der

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Kunst XII, 2. 2. Werke VI, I. S. 510. Daber rechnet auch D'Agincourt noch das Zeitalter ber Antonine zur Zeit der römischen Kunstbluthe in seinem tableau historique de la sculpture chap. III. p. 5. Livraison XVIII.

m) Mit wenigen, aber meisterhaften Pinselzigen schildert diese Tendenz Bieland, der in dieser Zeit seinen Agathodemon und Peregrinus ihre Rollen spielen list, in der Borrede zu seiner Ueberssehung Lucians Th. I. S. XXXI. ff. vergl. Meiners Geschichte der Denkart der ersten Jahrhunderte. Auch darin liegt mit die punpodopia, die dem Antonin Julian in den Cafaren vorwirft, die affectation de votilles et de minuties, wie es Spanheim richtig überseht, aber in den Anmerkungen Epreuves p. 363. f. nicht umfassend genug erklatt hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Die bekannte Munge, den über die Rhea berabicwebenden Mars vorstellend, von welcher auch Lessing im Laotson spricht, S. Edbel Doge. N. Vet. Vol. VII. p. 31.

Bieter und Menschen hinausseigend, ben Erbstein und Bosten von: seiner Geburt aus, weil ja davon alles Ursstung und Gedeihen erhielt, auf Altaren und Tempelwänis din von den fortigsten Känstlern des Inicaliers einem klassymden und spöttelnden Geschlecht zu neuer Andachterweckung webilden lassen. Es verdient hierbei nicht unbemerkt zu bläben, daß-sich unter Antonius Münzen wetstlich eine bes sindet, welche Ven auf einer Ziege reitenden Zeos nöbildet. \*)

Bir sehen auf diesem Relief die Ineunabeln des auf Eresa gebornen Zevs. Behor wir diese Borstellung im Einzelnen beleuchten, mag über die Exerensische Zevs, sabel hier im Allgemeinen einiges vorausgeschieft werden, vovon die weitere Ausführung einem schon lange vorbes witeten \*\*) Werte über den Zevs auch jetzt noch vorbehals im bleiben muß. Dier also nur folgendes.

<sup>\*)</sup> Es ift die oft in Aupfer gestochene Groß : Bronze, die zuerst Pedrust im Museo Farnesiano T. V. tav. IX, 4. im Aupferstich gegeben hat. Spanhelm, Montsaucon, andere haben sie nachgebildet. Reben dem auf der Ziege, seiner Amme, reitenden Zeus steht ein von einem Platunus überschatteter Altar und an diesem, als ware es ein Relief, der Abler. Es ist damit die in der Munze des Saturninis (Mus. Farnes. T. IV. tav. XIII, 8.) und des Gastienus vollig husche Borstellung schon langst verglichen worden, (s. Ech el Dockr. N. Ver. Vol. VII. p. 33.) wo die Umischrift: 10v1 cansganti allen Brissel wegen der Bedeutung löset.

<sup>&</sup>quot;Meine Ansichen barüber wurden zuerst in meinen Portesungen iber die Kunstmythologie in den Jahren 1807 und 1808 außestsprochen und in einzelnen Bogen, die bloß für den bamaligen Zuhöstenis abgedräckt in diesen Scigden fürs größte Publikum noch gar icht bestimmt waren, damals niedergelegt. Sie sind indes auch in diesen Gestalt von einigen auswärtigen Freunden, denen sie bloß als habsprift mitgetheilt wurden, guttg aufgenonumen und in ihren Stiften hier und da angeführt worden. Alles kommt darauf au, wie die Reberlieserungen von dem ältesten Minos Bevs entwickelt und gehört die Seeherrschaft der Ereteuser,

Man fich auch Callingahus noch so sehr darüber ereifern', es mard wirflich einmal auf der beiligen Jufel Creta ein Sauptling eines friegerischen Stammes, ein Kurft poer Scheit geboren und begraben, der die von Den Rureten erfundene oder vervollfommnete Bewaffrung in Erg ju einem Berfgeuge feines Chrgeiges, ju Erober rungen auf den Ruften von Carien, in Pleinaffen, auf Den Infelm wielleicht felbft auf den Ruften des eigentlichen Griechenlandes, und jur Bogrundung einer andern Donas flie ju machen mußte. . Sein Burffpieß traf wie der Blis, der beim machte ibn in einem gewiffen Ginn unfichtbar, fein Schwert gerschnitt mehr als eine Saut feiner Gegner, fein metallner Schild fcirmte ibn. Da nun borber Die Menfchen fich nur mit Thierfellen geschirmt, mit Reulen geschlagen oder bochftens mit Bogen und Pfeilen angegriffen batten: fo gab dieg dem Bevs und feinen Baffengefellen ein großes Uebergewicht. Den staunenden Bilden begegnete, was ohngefahr 3000 Jahre spater den Ameritanern beim Anblick Der mit Feuergewehr erscheinenden Spanier, Ramtschadalen bei ber Untunft ber erften Ruffen, ben Bes wohnern der Sandwichsinseln bei der Erscheinung Coof's Sie verehrten Diese Manner aus Er; als übers begegnete. menschliche Wesen. Zeus kounte nun leicht die milden Urbe wohner, die menschenopfernden Pelasger, die Rinder und Fremdlinge dem Tode weihenden Molochdiener bandigen und ihnen menschlichere Opfer gebieten. Umringt von feis nen unverwundbaren, in Er; mit Leichtigfeit fich bewegens den Baffentangern, den Rureten, den jugenblichen

bahin die mit den Doriern flets fraterniffrenden Golonien, die von Ereta aus nach Aleinasien gingen, über welche Elavier in seiner Histoire des promiers tems de la Grece T. I. p. 276: ff. die hell lesten Ansichten hat. Wir wissen sehr wohl, das die jehige orientatische pantheistische Ansicht, verbunden mit Raturphitosophemen, unste Erklärungsweise mit dem Namen Euhemerismus belegt und gering achtet. Doch ist sie einzelne Factel in der Aunstmythologie.

Leiwächtern, die der Sniftl:felbfi: ben Ranten Antebis ers werten, und mit den Runftfungen von Joa (Dactyla Idaei), ben alteften Metallurgen, mit: ben Lift und Baffengewalt jugleich brauchenben Telchinen und ben Cornbatten, bie bett geheimen Baffenbund mit Aringsnufft und Erommeltaft gu beleben wußten, am Ende nur eine Sippschaft machten, mternahm nun Zeve auch auf ben affatischen Ruffen umb gritchischen Infeln' hetrostuge. Bieles, was bie fpatere Rabd vom . altern Mimos, bem Cobne bes Zevs, ergabis met eigentlich von diefer Expedition ju verfleben und der alte Streit ibber Die gwei ober brei Dinoffer baburch an leichteften ju fehlichten fenn. Autg biefer Eroberer, in ales brifchem einsplbigen Grundbialece Ziar oder Die genannts fiftete mit feinen Brübern; Schweftern und Göhnen; Die alle ursprunglich in ehernen Baffen erscheinen, Die neuere Gitterdynaffie Der Dlympier, Die nach und nach alle Stamms lagen und Enmbole verschlingt und den Zeus bom irbis foen zum himmkischen Olymp erhebt.

Dieser Zevs also wurde, in Exetal gebaken, d. h. nach einem allgemein verständlichen Sprachgebrauch der Norwolft: (man denke an Delos, Eppand Eriton n. f. w.) bon dott aus verbreitete sich seine Anbetung. Duoch die mit dem Blis verglichene Erzbewassnung. \*De Diodor hat und aus

<sup>&</sup>quot;) Boju freilich die aus Phinizien nach Eveta auf geraber Strafe; wohn der Stier schwimmt, verpflanzte Metallungie die erste Grunds in der Minosfavel noch Antlänge findet: Die Letensische Jupiter erscheint und in Manzen von Saza in Phis niften. S. Ed hel D. N. V Vol. II. p. 461. Mioner Descript: T.V. p. 536. Aronos, Wines under Ver-Zode Keppeaysogen fassen brusam zusammen.

<sup>\*)</sup> Man überfebe ben' Umftmb nicht, bas: auf ben befannten Minjen von Polytrhenium und Sierapptna in Eretn, wo der Apprarerie, der in Ereta geborne Bevs abgebildet wirb, der Mith nie idit, er mag unn'imter dem bloben Haupte bes Gottes angetraft, (f. Barthelum in in den Momolkos da l'Acad. der Inscript.

Caucato olle cont

Evetenfisten Sagenfamitifungen bie gange Sebuvtse und Les bensgefchichte biefes Bang Die, Jovis ober wie mir ihn fonff: neithen wollen , am ausenbriechften :ersablt. In Det Ancunabeln des Gattes find groei Dauptpuntte durche . Alters thum bomiglich hervorgehoben worden. . . Dem Rinderfites fenden Saturn \*) ben neugebornen und jungften unter feinen Geschwistern zu: entziehen, finchtet Abea das: Anablein. in eine Soble auf bem 3ba, wo ibn die Rureten mit ihren Baffentang umtlierenger Ber fieht nicht, daß dieß, bifter rifth ausgehtüllt. fo wiel beifit, als der in Creta. ausgebile Dete Baffentang wurde Die erfte Liturgie ober Ceremonie Des woch jungen noten Jupiterdienstes. \*\*) Er tracht auch einen ber: vier Dauptacte aus auf ben vierfeitigen Altar Reliefs Des merfwärdigen Denfmale im Capitolinifden Dufeum: \*\*\*\* By 910 Carl Was reftade neuro B. Blicher

TIXVI. p. 546.) oder dem Im Bütschlendern begrifften Jupiter it die Hand gegeben sepn. (Petl'er in Melangor T.L. p. 542.) versti Eache k Dooks N. V. Vol. II. p. 302. Nehmen wir dazu, was Wellus haberna gefammölt; Seffini gesaleben hat in solenn badom algeskieteten Borkellängen andere griechischen Mänistädte. O bied auch bie ster bied bie Kumistikker und die kapeste Lengte anzünken.

3 25.55 NO 120 C

\*): Noch kunn ich von meiner früher ichon öfter geausorfen Ueberseugung, daß Diodor den einzig wahren historischen Weg in der Bergleichung des Molochs und Aronos angedeutet habe, auch nachdem ich die schaffunige Enwicklung: Buttmann's in keiner. Motlefung über den Aronos in den Abhandlungen der Berlinen Afademie der Wispenschaften gelesen habe; nicht abweichen: Der allegerische Begriffs alte Zeit; ist von dem thatsächlichen nur abgeseiten un allen Kriften bestinnern Maeres. gesprochen mordenistann, nachgeschiert werden. Indesse vergleiche man Maeres. gesprochen mordenistann, nachgeschiert werden. Indesse vergleiche man Minter's Religion der Kanthager p. 2.4. fl.

mytholi neur. Die Belleibung ber zwei Schildichter; ber Aureben, bunch bie Shlamps bentet auf eine fpåte Zeitennter hen Kalfunk Man: esimaart fic babei den nuter Manier Daftin geprägten Rünzen det

Id. Der zweite: Hauptpunkt, ift. die Anneupflege und Ernahr rung des Knableins w. mit: allem was fonft, zur Unterhaltung und Beluftigung des Kindes gerechnet murbe.

u Wohl mag der treffliche und vorunteilsfreie Forscher Straba von diefer Luretifchen Erziehung des Zevs ausrufen : nelde hunte Mannigfaltigfeit ber Sagen ! \*) Aber auch er fomme im: Berfolg jenes Ercurfes, den er, über die Rureten uth alle enthufiaftischen Fefilichfeiten gegeben bat, darauf jus rint, daß in Ereta von der alteften Zeit ber Die Geburt des Zees mit besondern Ceremonten, als eine Art geheimer Beibedemarifch vorgestellt morden, wobei Die Ministranten Rus rein hießen. Es wurde dahen der Mythos erzählt, wie dies Aurefen durch Baffentang, Erggeflire und Trommelges raufd dem Rrones das Lind entzogen, dann aber auch dass sche forgfältig auferjagen und wohl auch eben darum, weil fie diefe : Knabenpflege geleiftet , Rureten genannt worden waren. \*\*) .. So waren fie: fur den fleinen Zevs daffelbe ges wesen, was die Satyrn fur den Bacchus. Go Strabo. An ausführlichsten bat jedoch Diodot Die gange Geburtse Ma Lebensgeschichte des Zeus aus Exetenfischen Sagensamme lmgen des Epimenides, Doffades u. f. w. ergablt. \*\*\*) Wie

Sindt; Sciencia in Sptiem bei Pollerim in Leures surples Asensils de medailles ple An. 7. 180 magen des weißlichen Coupe bantencoftuns Pellerin in den Aureten gar Franen erbliche, da es des schaftreitig dia Auretem find. Bergl. Esche l. Docto. N. Vet. T. III. p. 160.

And the second particles of the second

<sup>\*\*)...</sup> διά ... τὰ παυροτροφέω ... τὰν ... Διὰ παύνης ήξειάθησαν ... τῆς \*\*
\*\*Τὸς τὰν τὰν τὰν ... Τὰν .

nemt Spinwnides den Theologen, Doslades, Sostrates und Lasside.
nides. Des Errenflichen Enimenides, des jungften der Auseten, Berte hat Lasrtig I, 12a. bezeichnet. Alles hierher gehörige gab schon

wollen, um einiges Bicht in dies Duntel zu bringen, die haupepuntte, fo wie fich das Frührere an das Spätere amparreiht zu haben scheint, unter einunder stellen.

Die Litanide Apea gebiert julest nach allen andern Geschwiftern ben Bend auf der Kureteninfel. auf Ereta. Daber beift die Infel die Geburtsflatte Der Rureten, und die in Bevs gottlich en Rreter werden bie Bensergeuger genannt in feiner ber fritifden Duble noch fehr bedürftigen Stelle im erften Chorgefang ber Barchantinnen des Eurivides. 5 In Rreta vollendete fic Die gange Bevefabel; und fo zeigte man obnftreitig in moffischer Ausdeutung, mas der profaische Sinn Dame buchftablich nahm, auch das Grabmal des Zeve dout. Wenn nun aber der alte Getifchdienft mit Derminbetung Des beiligen, nahrenden, prophetifch : raufchenden Eich: Baumst sowohl in Dodona als in Arcadien für seinen bis iest noch namenlofen Baumfetifth einen Ramen fuchte und . 333. at 13 at 1 that is also

He'inrich in seiner scharffinnigen Monographie über den Epimenibel. Die ihm jugeschriebenen und unterschöbenen Berte find ohnstrestig von Diodor gebraucht worden. — Schon Heyne machte in feinen Anmerkungen zu Virgils Georgika IV, 149. aus Columella IX, 2. 3. bemerklich, daß auch Erhemerus steißig gebruncht wurde. Bergl. beffelben Borlesung die sonzidus Diodori Comment. II. in Comment. Gowing, T. VII. 18205.

Kouphrwe und Zaseot Rohres Atoyavéropes. Ich glaube, daß bie Mugutentations Partifel Za burch den Eretensischen Zar oder Zevs ektstrüben ist, um überhaupt alles Gewaltige, alle Propotenz anzugeigen, und so wurde Zaseos allerdings hier etymologisch übersess werden thünen. Die im Esymolog. M. und sonst überall gegeben Ableitung (s. Fisch er zu Weller T. L. p. 165. f.) daß Za unt. si viel als die fei, tam nach der von Riem er in der dritten Ausgabseine Haber Ausgaber Hussen Kardwörterbuchs mit feinstem Kact gemachten Bemerkung über bie wahre Aussprache (Eh. I. G. 79a.) vollsommen bestehn; nur mit nan dust nicht an die gewöhnliche Praposition die deuten.

sent; wenn auf den Stamm dieses altpelasgischen Fetissellung die Eketensische Zewsanbetung gepfropft wurde; de wurde auch in Arcadien Zeus wiedergeboren; da wies bestie sich in arcadischen Stammsagen, welchen Euslimas in folgt, die Erzählung von der Geburt des Lycaischen Ind Da dichtete man zuerk, daß der Reugeborne erst inch Ereta gebracht worden, und dort die nottige Ammenspliese echalten habe. \*)

425

II. Es gehört zu den affprische phonizischen, auch von den Seiechen und Römern gern angenommenen Götter: und Stammfagen, daß der Gott oder Heros als neugebornes And in einer Höhle gefunden und nicht von menschlichen Ammen, sondern von Thieren aufgesäugt worden. Dieß if mm auch mit dem wach send en Zevs der Fall. Eine duch spätere Weihen und Ceremonien bekannte Grotte auf dem Eretenstschen Gebirge Ida nimmt den Neugebornen werk auf. Es herrscht hier viel Verwirrung in den alten Sagen, indem man diese Grotte oft die Dictäische, oft die Idische nennt, und sie bald unterscheidet, bald für eine und dieselbe erklärt. \*\*) Vielkeicht war es, wie der Labys

<sup>\*)</sup> Die Hauptstelle ist beim Pansantas VIII, 38. 2. Alles hierher settinge sammelte schon Spanheim zu Callim. p. 51. Elavier son Apollodor S. 12. Die Gegend am Berge Locado ist das Theater biese wiederholten Spiels; wodel wohl zu bemorten, daß die hieher soldige Locadonsabel, Lycadon's Verwandlung in den Wolf (S. meine Mandlung über die Wolfswuth in Sprengel's Beiträgen II. 30.), dahin deutet, daß dort mit der Einführung des Eretensischen Zeosdiemsts das Reich des Kronos und der Menschenfresser aufsten Zeosdiemsts das Keich des Kronos und der Menschenfresser aufsten Billen unmöglich sei, alle die Orte aufzuzählen, wo Zeos gesiem und erzogen seyn sollte; so begreift man, wie dieß zu dem lähenschen, aus Sieero do natura Doorum, desannten Ausweg kaste, die Sötter selbst nach ihren Geburtsdreien zu verviolssätigen.

<sup>\*\*)</sup> Rad Aratus Phaen. 33. waren Dicte und Iva benachbarte Berge. Urin die ganze Stelle ist durch altere und neuere Arititer so zwei-

pagode für geheime Gottesdienste gebraucht nurde. Min nos hielt, der Sage nach, dort seine Aheimen Unterverdungen mit dem Zeve, Sie lag auf der höchken Snige eines Borgebirgs und war allen Stürmen ausgestigt. Noch herrscht in allen diesen Orthesimmungen eine große Berwirrung. Ereta ift seit Belon und Tournes ont mehr Neisenden beschrieben, tals gesehen worden. Eine Ziege ward dort die Amme des ausgesetzten Gottes. \*) So an einer Ziege saugend erblicken wir ihn noch auf dem Caphtolinischen Altarrelief, und das ist ohnstreitig die erste und unsprüngliche Sage. Diese Ziege ist die vielbesungene und durch bundert Ableitungsversuche und fortgesponnene Fabelm ausgesten und im himmel berühmte Amalthea. \*\*) Als Ine

felhaft (f. Matthia in den Aumerkungen S. 226.), daß selbst die alten Scholien, welche eine große Entsernung beider Platse annehmen, und wenig Licht geben können. Ateursius, der in seiner Creata II. 5. p. 71-77. die Stellen genan gesammelt hat, kommt, wie immer, zu keinem Resultate, so wenig als Spanheim und die übrigen Erklärer des Callimachus. Hätte und doch Walpole Sibthorp's Reisejout: nal über Ereta eben so mitgetheilt, wie wir es durch ihn in seinen Momoirs relating Grocco über Eppern erhielten!

<sup>\*)</sup> Aret. Phinom. 163. Callin, in Iov. 46. und alle Mythologen. Auf seine eigene Weise mystissiert diese Ziege A, Papue Anight in seinem Enquiry into the symbolical language of ancient ext. §. 191. p. 156.

<sup>\*\*)</sup> Es scheiterten alle Versuche der Etymologie an diesem Barte, wohn ein Kanne oder Sickler vielleicht die Ableitung aus dem Oriente entdecten. Das apadasoein des hespotius für ernahrens bereichern, ist offenhar ein aus dem Kulborn der Amalthea singirtes Bort, Andere versuchten es mit apadantos unerweichlich, sest. Das ist die apadanteria, (ein Bort, welches noch allen unsern Borterbuchern sehlt) des Erymal. Magn. p. 76, 34. und beim Diodat IV, 35. p. 281. mit Besseling's Anmerkung. Die Soltati-

pitet der herricher über himmel und Erde geworden mar, fomte er feiner thierischen Amme den Ammensold (ra Soenriona) nicht beffer bezahlen, als daß man fie nebft ben wei Zicklein, die sie eben geworfen hatte, als der junge Gett an ibre Giter gerieth, unter die Sternbilder des nord, liden hemisphars an den Ellbogen des Auhrmanns verfeste. \*) Ermabnung verdient Buttmanns Bermuthung, \*\*) Daß diefer gange Ratasterismus bloß auf die Sturme fich bes liebe, deren ficherer Brofet Die Cavella oder die bimmlische Biege bei allen ihren Erscheinungen in der alten Belt gehals ten wurde. \*\*) Der Doppelfinn des griechischen Wortes, welches bald einen Windstoß, einen Orfan, bald eine Ziege bedeutete (alt und alt, beides von aloow, demselben Stammwort), fam benen ju Statten, welche in Diefem Sturmandeutenden Stern fich die Ziege denken wollten, wache dem kleinen Zevs in Ereta fo gute Dienste leistete. Und damit war nun auch der Uebergang jum schirmenden Bigmfell gegbnet, welches Zevs zuerft in den Titanens fampf. und fvåter ftets bald auf der Bruft umgurtete, bald als Schild am linken Arme trug. Denn der Aegis dmhalter Zevs ift doch eigentlich nur der fturmende, der mit Donner und Blis herabfahrende; \*\*\*) und auch bier

ide Soule macht von dieser willführlichen Ableitung eine moralische Rommendung, die und Stoband erhalten hat, Sorm. LIV. p. 367. 45. f. od. Basil.

<sup>&</sup>quot;) S. Pfaff de ortu et oocasu siderum p. 85. Die Stellen ici Aratofithenes, Hygin 2c. find befannt. S. Hermanns Metholog. III, 216-19. Alles fast schon Dupuis für seine Hypo-theic pnsammen, Oxigine de tous les cultes T. III. Part. II. p. 100. Viel lichtvoller Creuzer in der Symbolit IV, 459.

<sup>\*)</sup> In den Bemertungen ju Ideler's Untersuchungen über bin Afpring und die Bedentung der Sternnamen S. 309.

<sup>\*)</sup> Es leidet teinen Zweifel, daß adpie auch den Sturmwind beichnet, den koon ertlart es hefpching. Sturm und Wettervollen fouttelt Zeve mit der Linfen, wenn er mit der Rechten den

waltet derfelbe Doppelfinn des Wortes, welches bald mit Siegenhörnern koffend einen ber vieldeutigsten mythologischen Begriffe, die Aegide, hervor; gebracht hat.

III. Mit der Ziegenmilch allein ift es nicht gethan. Auch honigseim bekommt das Gotterknablein zugetragen

Blis ichleudert. Go ericheint er und in bem erhabnen Bilde in ber Meneide VIII, 351. Run dentt man fich aber biefe Bolten als ein fcirmendes' Gewand, Fell, Schild, bergleichen man um ben linten Arm widelte, wenn man er xpofoly, im Ansfall, ftand. Dit biefem Rebenbegriff einer Baffe, bie auch mohl eine metallene Gout: maffe, eine Hoaisroraunrov fenn tann, ericeint ber Aegidenfchuttlet Bens ftets im homer g. B. Ilias XV, 318. wo Euftathins p. 1017, 57. barunter fehr richtig φοβεράν τινα κίνησιν άέρος verstanden Run erft tommen die fabelnden Mothen = Drecheler und benten an die Ziegenhaut, die Jupiter feiner Gangamme aus Dantbarteit abgezogen und um fein Donnerschild gespannt haben fou. Ber hat aber je ein gefdupptes Biegenfell gefebn? Co viel ift beut: lich, daß ber Beve Alyiopos homere ftete nur in jener Stellung bes Donnerers und Wolfenfammlers erblickt werden muß, und an ben Bruftharnifc babei nicht gedacht werden fann. G. Racius in feiner Abhandlung über bie Wegis in ben Miscellen gum Alterthum 6. 127. ff. Alles hieher gehörige fagt Wisconti in feinen Ouer vazioni sopra un antico cameo representante Giove Egioco p. 30 ff. Denn ber berühmte Onpr : Cameo bes Benegianers Bulian zeigt ja bie Megide nur als Schulter : und Armbebedung. Das folieft ein Biegen: ober Thierfell über der Bruft nicht aus, aus welchem fich (in Berbindung mit einer libpiden Frauentracht, nach herodot) bie Bruftagibe der Pallas bilbet. So tragt die Lanuvinische Juno (Pio-Clementino T. II. tav. 21.) ale Bruftubermurf ein Biegenfell, beffen gehornten Ropf fie ale Sturmhaube - benn fie ift jum Rriege gerd: ftet - über die Saare gezogen bat. Daber die Rabel, die Biege Amalthea habe die Zwillinge Juno und Jupiter jugloich gefängt, wo: ber beibe aigiopor maren. Ergtoftbenes Catasterism, c. 13. El# vier ju Apollodor p. 15.

don gefeieten Bienen, die, um mit Birgil zu reden, (Ambbau IV. 150.)

## · - bein lauten

Erommelgeroff der Aureten und flappernden Erze gehorfam 3n biftdifcher Grotte ben Simmelstonig genabres;

Er mag fich wohl mehr als einmal wirklich zugetragen babm, daß ein junger Bienenschwarm fich auf ein in Freiem liegendes Rind, felbst wohl auf seinen Mund acs fest bat. Dieß gestaltet fich nun hier als eine Suldigung, welche von den Bewohnern der Grotte, den wilden Bienen, bem hier ernahrten fleinen Zevs bewiesen wurde. Gie trus an honigseim auf feine Lippen! Die erfindungereich zeigte fofort die alles fortbildende und ftets neues hinzudichtende fintafie der Griechen auch in diefer Bienenfabel! Die Ents febung Diefer Sonigfliegen aus einem in Faulnif übergeben: den Thierforper; ihr Instinct, dem Schall eherner Becken udufliegen, wenn fie ichmarmen; bas tupferfarbige Unfe: fen einiger besonders großen Urten; der politische, sich gleichsam in einen geschlossenen Staat vereinigende Sinn defer Thierchen und ihre ergrimmte Selbstvertheidigung, wem fie geftort werden, wurde in mancherlei Dichtungen finneich ausgesponnen. \*) Daffelbe, was dem kleinen Zevs begegnete, wiederfuhr auch dem jungen Bacchus, deffen Aufs erichung mit der des Zeus völlig parallel läuft. \*\*) Bon um an wird von jedem Sanger oder Redner, von deffen Empen der honig der Ueberredung traufelt, daffelbe gefagt, was mit Unspielung auf eine bekannte sicilische Hirtenfabel Daphnis, dem iconen Geishirten, Theofrit fingt (VII, 80.)

Bie ibn bann von ber An ftumpfnafige Bienen genahret - Beil ibm bie Dinf in ben Mund nectarifche Safe getraufelt.

<sup>\*)</sup> S. Beilage C. am Ende bes Auffages.

<sup>\*)</sup> So heißt es beim Apolionius IV, 1136. die Nymphe Matris bestich die Lippen des kleinen Bacchus mit Honig.

Der reinigende honig wird ein versthnendes Opfer, wir der hauptbestandtheil aller eingeteigten Massen, womit di Orafelschlangen, gefüttert werden, aller honigstaden, womit man jurnende Götter besänstigt. Die Essend gere König der schwärmenden Bienen werden in Ephesus und an aller Orten, wo patriarchalische Sitten das herrscher und Priesterthum verbanden, die Benennung des Priesterthums, um Melista (Biene) heißt die sühnende im Dienst der Leres unt Proserpina besindliche Priesterin. \*)

IV. Aus Ziegenmilch und honigfeim entwickelte fic fpater die Rabel von Ambrofia und Rectar, indem man Der Rectar für eine Quinteffeng des honigs, Die Ambrofia ful einen Extract der feinsten Milchfpeife bielt, die aber beide eben fo gut gegeffen als getrunfen werden fonnen. Go wat Die berühmte Gotterfoft und jener Trant ewiger Jugend und Unfterblichfeit, durch deren Genuß in den, jedem irdischen Mangel entnommenen, Leibern Der Unfterblichen nur noch jene åtherische Fluffigfeit (den ixwo) fatt des Blutes erzeugt wird, ursprunglich doch nur ein Cretenfisches Ummenmabre chen. Wenn man nach den Scholien ju Pindars Pothien (IX, 116. p. 405. ed. Boekh.), den honig icon fur den gehnten Theil der Unfterblichfeit achtete, fo ift der trints bare Gotterhonig nach dem bekannten Fragment des Jonfus beim Athenaus (II, 8. p. 148. Schw.) neunmal fuger noch als honig, und fo wird die Steigerung der allerfuße:

<sup>\*)</sup> Ueber das Wort esone f. Callim. in Tov. 66. mit ben Sholien und Spanheims Commentar. Ueber die Welissen, die Romphen und Priesterinnen der Ceres und Proserpina, gab gleichfalls Spanheim zu Callimachus in Apoll. 120. p. 151. s. alle möglichen Collectaneen. vergl. van Goens Animadversiones ad Porphyr. de antr. Nymph. p. 108. Aber den ganzen Bienen Mythus mit allen Bedeutungen des Honigs und des davon ausgehenden manulichen und weiblichen Priesterthums hat Crenzer in seiner Symbolit IV. 389-422 mit einer Gelehrsamkeit durchgesührt, deren nichts anzufügen ist. Bergl. Stieglis archaol. Unterhaltungen II. 139.

din Ruffe, die Boilie Mit einer fünfmal bebern Suffrateit, Der Rettar Bat, verftifte, bei bem griechischen Lurifer, misores von Angen hatte ferft richt begreiflich. Der Der bette Donig'i muß'i Mud DBobigeruch Duften, fagten Die alten Mittenbater: 39) Dager Die troifche Rectarbeteitung in Der Bigend um den Esdischen Olymp in dem Fragment des Arts Bu beim Athenaus (II. p. 147. Schw.). Das Wort Mec san feibft aber, über welches die Gricchen Die lächerliche Rin Ableitungen ersonnen haben / scheint orientalischen Urs weunes. \*\*\*) Deit voer Ambrofid wurde fpatet die Fabel Mis den Ambrofiabringenden Zauben vertnupft', Die offenbar, Arbie der gange Laubendienft, aus der affprischen Semiras diffabel entstanden; H fchon in homers Douffee (XII, 63.) soffommen. Athendus bat uns ein fcbnes Bruchftuck ber Anjantinischen Dichterin Moro erhalten (XI, 70. T. IV. 121. Schw.) wo die Tauben, als Plejaden, aus des Deans Quetten Umbrofia jufuhren, Der Abler aber in feis win frummen Schnabel Den Rectar bringt.

V. Es ift der vermenschlichende, idealistrende Sang bet hellenischen Cultur und Runft, die uralte Thiersymbolik mb das thierische Fetischwesen nach und nach menschlich weitkalten. Statt der Ziegenamme und statt der Honigs

<sup>\*)</sup> Oscula, quae Vonus Quinta parte sui noctaris imbuit Od. I. 15. 15. hatten wir die Stelle des griechtichen Lyriters noch, die hung vor Angen hatte und die bis jest niemand nachweisen konate, warden wir sinden, daß der romifche Lyviter den Griechen nur unswillemmen wiedergab. Der Fünftelsaft, buchstäblich genommen, berkebigt durchaus nicht, obgleich die bekannte Quintessen daraus entskanden ist.

<sup>\*)- \*</sup>posésre rd edodes fagt Diophanes in den Geoponifern IV, 7. p. 1293. ed. Niclas.

em) Co urtheilte wenigstens icon Semfter buns ju Lennep's Bymolog. p. 600:

t) Canben fiofen ber fleinen ausgesesten Semiramis Milch: Wifchen ein. Diobor II, 4. p. 116.

bringenden Bienen muß, nun, ein foulf mirgends erhout Eretenfischer Ronig Reliffeus zwei Sochter beben , mont Die eine Biene (Debiffa), Die anderg Barge (Amalthe beißt, welchen der fleine Juviter zur Unnempflege übere ben wird. Als Jungfrauen konnen fie natürlich selbst nie Ammendienste verrichten , aber fie bereiten nun; aus Bigan mild und Sonig Dem fleinen Pflegling einen gefunde Trank und nahren ihn damit. " Bald kam nun, Da ges Arcadien feine Rolle, in dem Gebiet des Bens zu fpielen & fing, eine große Bahl anderer Rymphen gur Ebre, Rindmal terinnen zu fenn, Die wir aus Callimachus und Paufania fennen. Allein Die gewandteste von allen ift Mbraffeg. S legte nach Callimachus das Rind in Die goldene Fruckt fdwinge und wiegte ihn dort in Schlaf ein. Sie gab dem Rnaben das erfte Spielzeug - und befonders wielfarbig : at schmudte Spielballe ; welche dann fpater Benus dem Eras verheißt, wenn er Medeen jur Liebe bethoren wolle. \*\*) Bei folder Bedienung konnte freilich die Saumutter, an welcher

<sup>\*)</sup> Dieß fagt Diodor ausbructlich V. 70. pent nai pala pioporsai ro naedior Espenan. Hygin Astronom. II, 13. p. 448. führt noch den Melissen nach Parmenistus, Lactantius aber I, 22. p. 154. Bun. die Eregese des Didpmus zum Pindar als Gewährsmann an. Die Nymphe Melissa wird Priesterin und spielt von nun an mit allen nach ihr benannten Priesterinnen eine große Kolle in dem Ceresund Pacchusdienst. S. Ereuzer's Symbolist IV, 411. ff. Man hatte übrigens allgemein die didtetische Regel im Alterthum, daß, die Biegenmilch erst durch die Juthat von Honig ein ganz gesunder Erank werde, Die Stellen aus Galen und andern giebt Bochart im History. T. II. Lib. IV. c. 12. p. 525. Dieß nennt Tertullian in Stellan, welche Pünemann zum Lactantius angesührt hat, mollis et lactis societatem bei der Symbolissrung der Tause.

<sup>\*\*)</sup> S. Callimachus in Iov. 47. Die alten Scholien nennen sie ba die Auretenschwester. Die Stelle vom Spielball ist beim Apollonius III. 133. ff. Alles übrige bei Munter und Staveren zu Hygin p. 300. f. Bor allen aber Hepne zum Apollodor p. 190.

ein Ausleger annftischer Gewäuche einmat den Meinen Zeus fich fatt saugen ließ, nur bei den Geweihten Berzelhung finden. \*)

VI. Rum mußten aber für die Tranfung und Sättigung des göttlichen Kindes ein Gefäß herbeigeschafft werden, aus neichem der so zudkkeitete Ammiensegen in unerschöpflicher sille hervorquolle. Auch dafür wurde Rath geschafft. Der mit der Ziehe frielende Zens bricht ihr im findischen Mucht willet das vine Inopn: ab und reicht ihr im findischen Mucht willet das vine Inopn: ab und reicht es seiner Wärteren, der Rumple Udraffea; mit den edelsten Früchten angefühlt; als Inmenlohndarin Färs neste inder tränkliste ihn: selbst noch das mit. Denn hörner waren ja in der Borwelt überall die ersten, von der Natur selbst dargebotenen Trinfgeschirre, und sie hilden ihre Rolleichen sogut in den altesten Enpuposien und Bachanalien der Eriechen, als in der scandinavischen Edda und in Odins Hallen. \*\*) Aber nun legt der junge Gott

6 . . . . . .

<sup>&#</sup>x27;) Der Babplonier Agathofles hatte bieß in feiner Geschichte von Spiles erzählt beim Athendies IX; 4. p. 388. T. III. Schweigh. Ins bem Jusammenhang geht soviel hervor, daß ein mystisches Schwein in der kuretischen Weihe in Ereta vorkam, ja daß man es sogar bei den Prasiern auf Ereta göttlich verehrte.

<sup>\*\*)</sup> Bekanntlich gehören népas, mspásas, narfo zu einer Famile. Das eigenthamiiche Bort für Arinkhörner, die natürlichen
iswell, als die in Metall nachgemachten ist bekanntlich övrör. S.
baumaise zu Solin p. 663. Besselsing zu Olodor XX, 63.
p. 463. Die vollständigste Sammiung über dieß Wort und die noch
ischnibnen Abbildungen auf alten Dentudlern giedt Miltin Monamens incelies T. II. p. 170-174. Es ist dabei aber der Umstand
nicht in übersehen, daß diese künstlich nachgebildeten Arinkhörner
unten eine Dessung hatten, aus welchen man den Arank bogenformig bervorsprisen und sich in den Mund lausen ließ. S. Pitturs
d'Ercolano T. I. p. 79. Man schraubte unten besondere Spisen an,
die sit wieder als Abiersiguren kunstreich gebildet waren. S. Lischbein's Engravings T. III. pl. 46. und Buonaroti sopra alcuni
modagl. p. 433. Dieselbe Vorrichtung konnte wohl auch bet den

mird man fich nicht wundern, daß der in Ereta gehorne Bens auf Eretenfischen Mungen auf einem folchen Ball fitend porgestellt, bas Bild abet fpater eine romifche Sofallegorie bei der Geburt eines faiferlichen Prinzen murbe. \*) Durch eine leicht erflarbare Bermandlung wird min aus diefer Subara eine Erdfugel, \*\*) auf welche man die den Romern fo ablde Siegeszättin Kellte. Run: die Borkellung, daß diese Rugel nichts anders fei, als der den Romern untermarfine Erbfreis (orbis Romanus) und die auf Munitmen von Julius Cafar an beliebte Allegorie, diese Rugel mit poer ober ohne Siegesgottin von ben Imperatoren in ber hand batten zu laffen. \*\*\*) Erinnert man fich nun weiter, daß von Constantin an die Giegesgottin auf der Augel dem Rreuze weichen mußte, und als im Jahr 884. der eifernde Theodse find Die Siegesgottin gang verbannt hatte, Das Rreug allein noch auf Diefer, nach ben vier Weltgehenden gleichfam geviertheilten Beltfugel herrschte; +) so wird man ben

Stellen giebt Jacobs in den Anmerkungen gur Anthologie I, 228. Vol. VII. p. 93.

<sup>\*)</sup> Es sind die mit der Juschrift KOINON KPHTIN von Tiberius herab bis auf Marc Aurel gehenden Munzen, auf welchen der kleine Jupiter auf einer Angel sipend und von 7 Planeten umgeben dargestellt wird. Zuerst sprach Tristan in seinen Commont. historiques T. II. p. 263. davon. S. Echel Doctr. N. V. T. II. p. 301.

<sup>\*\*.)</sup> Man erinnere sich an bie Mange bes Commodus in Buona = rotti XVII, 2. 5. wo Jupiter dem Commodus die Augel einhäudigt.

brog ju Ammian Marcellin XXI, 14. p. 222. Gron.

<sup>†)</sup> Eines der altesten Dentmaler, dessen wir erwähnt finden, ift eine Statue Constantins, deren Nicephorus gedenkt Hist. Rocles. VII. 49. Sie stand auf einer parphyrnen Salle in Constantinopel Apossov philor (hier hatten wir also schon den Reichsapfel) af desig narenwor purpli enaren ripuor narensyru sravpan. S. Banduri Chronographia p. 242. Henne hat ausschilich da-

Summbaum, den der gelehrte Freher ichon langst andeus me, so wahrscheinlich finden, als überhaupt dergleichen Bemuthungen wahrscheinlich gemacht werden können. \*)

VIII. Diefe gante Geburtsfabel murbe auch ein Gegens fand einer besondern dramatifch mostischen Darftellung in der Idaifchen Grotte, mit Einweihungsceremonien verbung den (eine Tekery), welche von besondern Brieftern, Die fid Rachfolger Der Kureten nannten, verwaltet und von den Entenfern felbft als der Urquell aller fratern griechischen Drys firmen und Weihen angepriesen wurden. Die Sauptstelle darüber beim Diodor (V, 77.) fest ihr hohes Alter und ihn heiligkeit außer allem 3weifel, \*\*) obyleich der Ges dichtschreiber, dem Gnftem des Evbemerus folgend, einen weit tiefern Ginn hineinlegt, als fie urfprunglich gehabt haben mogen. Das, was uns die Alten von Epimenides egablen, grundet fich inm Theil darauf. Ereuser's shuffinnige Untersuchung hat es außer allen Zweifel gefett, daß der alteste Dionnfos, der erste der drei Tritopatoren, der Urvater Zagreus, seine Wiege wie seinen Tod (durch die ihn jerreißenden Titanen) gleichfalls in Ereta fand.

by sthandelt in den Borlesungen Serioris artis opera sub imperat. Bynaninis in den Commentatt. Gotting. T. XII. p. 44. mit Mansis's seiner Aritis in seinem Leben Constantin's des Großen S. 313. Alles überge über diesen, auch für die Münzkunde wichtigen 3mis der Staurodusse giedt Echel Doctrin; N. V. T. VIII. P. 47 s. Die Berbannung der Siegsgöttin durch Theodossus erzählt Gibbon History of sie Decline of the R. Empire T. V. p. 95. Lond, nicht ohne Bitterseit.

<sup>\*)</sup> S. Freher's Origines Palatinas c. 15. p. 106. und meine Winding iber die Siegesgottin in der Allgemeinen Literatur : Zeizung 1803. II. Band. Die Einleitung p. V.

m) Man vergleiche den mit afferlei Ercerpten ausgepußten Ercurs dei Lactantins I, 22. 38. p. 146. Bun, welcher anfangt: Ipsius Cretici Iovis sacra quid alind, quam quomodo sit aut subtractus pari, aut nutritus, ostendunt?

lich wurde min die Erziehungs a und Anmengeschichte des iumann Zeps und bestäungen Baechus oft; mit einander vers mechfelt. Go tangen Satnen um die Blege bes Dinnpfos; wie die Rureten um die Wiege des Bevs. Die Admlichkeit laft fich noch viel meiter verfolgen. - ... Um in Diefe,Bermits rung einiges Licht zu bringen, muß man burchaus wenige ftens drei verschiedene Claffen von Rureten in verschiedenen Zeitaltern als Moftagogen und einmeibende Borfteber in Dies fen Seiligthumern annehmen, woju nach De Broffes auch Bisconti fcon gute Fingerzeige gegeben bat \*) . Co haben fich ohnftreitig auch die Einweihungsgebrauche in diefe Sottermofterien ju Rnoffus in verschiedenen Zeiten febr ver: schieden geftattet. Die Zeit, wo nach Diodor bier alles ohne Sulle und offen gezeigt murbe, \*\*) was in den orphische eleufinischen Mosterien mit ber bochften Religiofitat nur den Epopten fundgethan wurde, mar gewiß von den ursprungs lichen, febr gebeim gehaltenen Gebrauchen gang unterfchies Den. Was uns Porphyr \*\*\*) im Leben des Pythagoras von den dreimal neun Tage dauernden Ginmeihungen ergablt, benen

<sup>\*)</sup> S. den trefflichen Commentar des gelehrten De Brosses zu dem Fragment des Sallustins, beim Lactantius, in der Histoire de la Republique Romaine T. H. p. 561. f. und Risconsi zu Pio-Clementino T. IV. p. 10. c.

<sup>\*\*)</sup> φανεράς τας τελετάς ταύτας πάδι παραδίδοσθαι καὶ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐν ἀπορρήτω παραδιδόμενα παρ' αὐποῖς μη-δένα πρύπτειν. Diod. V, 77. p. 503.

<sup>\*\*\*)</sup> Porphyrius in vita Pythagoras c. 17. p. 19. edit. Kust. Es ist sonderbar, daß statt des Eigennahmen Mopyas, dessen Einge-weihte dort genannt werden, auf alten Basen geschrieben vorsommt MOAROZ. S. Lischbein's Vasen T. I. pl. 53. vergl. Milliu Peintures de Vases T. I. p. 22. und R. P. Anight Enquiry p. 153. lebrigens dursen wir alles, aus St. Croir Rechorobos sur les mystères ant. III. T. I. p. 67-78. nach den von Splvestre de Sacp sehr zwedmäßig gemachten Berbesserungen, als bekannt hier vorantseben.

der famische Weife fich felbit untergog prethoet sonftreitig ju dlefen offenkundigen, fpaten Geremonion. Man zeigte borf nicht nur die Windeln des fleinen Zeus (ra amajpyopa) wobei gewiffe neue Reliquien ein febr altes Borbifd finden fendern auch die Spuren des Blute, melches der Mutter bei ber Geburt entfloffen war, und das noch immer mit einem befondern Schein:im Dunfeln phosphorescirte!!! (Antoninus Liberalis c. 19. p. 95.) hier hatten wir also zwar nicht ein fluffig werdendes, aber boch ein Licht ausftromendes Bunderblut! Da man aber nach Diodors ausdrücklichem Zeugniffe in Diesen Cretenfischen Mofterien auch die beilige Sochzeit des Zeus mit der here reprafentirte; \*) und wieder in einer andern Grotte das Grabmal des Zevs felbst zeigte, jum großen Mergerniß aller Glaubigen und jum fortdauernden Ladel der Cretenser, die nun als Atheisten bald tuchtig auss gefcolten, bald von Sophisten in eignen Prunfreden vers theidigt wurden: \*\*) so wird wohl in diesen Eretensischen

<sup>\*)</sup> Diodor V, 72. Lépouse rous yapous rous re Aids nai rise Ppas év ri Krwssiwr rwpa yevésdar — nai rode yapous aropepies du nadáner és dorne yevésdar napedón. Es murde also der Chestand, die Grundseste aller Sitte und Cultur, durch diese Ur = Che, wie sie de Beus mit seiner Schwester vollzogen habe, als ein wahres Sacrament pantomimisch dargestellt. Das ist der iepèe yapos, worges die Iuno pronuda als Chemutter in der ganzen alten Belt hervorging. S. Wernsborf's Excurs. XI. zu den Poatia Lasinis minoxidus T. III. p. 559. st. und die aldobrandinische Dochzeit, archaologische Ansbentung von Bottiger S. i40. st. Auch hierauf bezogen sich die Bacchischen und Eretensischen Ppsterien. Denn des in den Bacchanalen auf Basengemälden so oft vertsmunenden rédos, die Weise des Liber und der Libera ist nut eine spätere Undogntung jenes früßesten aus sacramentale in Ereta.

<sup>\*\*)</sup> Daher der Borwurf: Kohres det heusrat, den man dem. Epimenides zuschried, beim Callimachus in Iov. 8. (wo ichon Spanstein gelehrt von diesem Grabmas des Zevs gehandelt hat) ein Tummelplat für die Invectiven der Kirchenydter murde; s.B. bei

Mpkerien und Mehthen, wie ste Plotinus bezeichnet, (Ennead. V. 7. p. 489.) das ganze leben des Zevs von seiner Seburk bis zu seinem Sod, von der Wiege bis zum Grab, symbos lisch: vorzessellt worden senn. Warum, sollten nicht also auch die sämmtlichen Spielsachen des kleinen Gottes, so wie sie Stemens von Atexandrien uns ausjähle, \*) eben so gut den frommen Pilgern, die sich da einwelhen ließen, und allen Städbigen, die sich an einem bestimmten Tage im Jahre dort versammelten, vorgezeigt worden senn, als in neuern Zeisten an gewissen Snadenorten und Wallfahrtsplägen ähnliche Reliquien dem frommen Aberglauben aufs seierlichste darges

Arnobius IV, p. 181. edit. Herald. Man vergleiche die Citate bei Creuze'r in Meletematibus ober Opusc. Mytholog. T. I. p. 45. und zu Cicero de Nat. Deor. p. 585. Der Sophist Antiochus gab eine Bertheidigungsrede für die Eretenser heraus nach Philostrattus Vit. Sophist. II, 4. p. 569. Olear. ὑπὰρ τῶν Κρητῶν ἀπολαλόγηται, τῶν πρινομένων ἐπὶ τῷ τοῦ Διὸς σήματι (also ein wirklicher tumulus mit einer Inschrift, die Potphytius in vita Pythagorae c. 17. p. 21. wortlich anführt, mit Kūster's Anmertung), quoioλογία τε παὶ Θεολογία πάση έναγωνισάμενος λαμπρῶς, also physische and mystische Allegorie.

\*) Die Worte sind: ris rekerss ra appela oussola ous appelov eis narayvoors napadécdai, arrayvoors napadécdai, arrayvoors, opaisa (von bitsen ist oben die Nebe gewesen) orposikos (eigentlich der nävos, die Zirbelnuß) piska (Granatapsel) sopsos, esoarpov, nónos in Protropt. p. 32. Pott. Clemens hat es allerdings mit dem zu thun, was die mystischen Listen des Bacque enthisten, wie aus dem dort angeführten Fragment aus Orpheus zur Gnüge erhellet. Unch sührt dieselben Spielsachen aus dem Orpheus Arnobius an adv. gent. V. p. 213. Horald. Sehr richtig bemerkt Splusskre die Se Sacy zu St. Eroir T. I. p. 72. daß man dabei an keine allegorische Bedeutung, sondern an wirkliche Spielsachen denken musse, wodurch die mordlustigen Litanen den kleinen Zagrens in die Höle locken, wo er von ihnen zerrissen wurde. Noch früher gehörten alle diese Spiezeien in die Mysterien des neugebornen Zevs.

boten worden find? Manches wurde in Absicht auf diese Mofterien und den gangen Eretenfichen Rabelfreis beffer aufgehellet werden fonnen, wenn neue Reifende Diefe Begend, Die Biege Der gangen Dimmpifchen Gotterbnnaftie und bes bem Retifchismus und Drientalismus entgegengefesten Delles vimus, eben fo genau untersucht batten, als es etwa mit den Ebene von Troja gefcheben ift. Dieß batte freilich ju der Zeit am füglichften geschehen tonnen, ale Benedig noch im Befit ber gangen Infel Candia mar. Es ift uns aber aus jener Beit des ioten Jahrhunderts der einzige Pierre Belon, ein geachteter Botanifer und Raturalift in Franfreich unter Krang I. befannt, Der feine naturbiftorische Reise in Die Levante in den Jahren 1546 - 1540 machte. Er ergablt, wo er Die Reise auf dem Ida beschreibt, daß ju feiner Zeit noch das Grab des Jupiter gezeigt worden fei. \*) Allein fcon ber grundlich forschende, fets mabre Tourne fort lachelt mit Recht über Diefe Rabelei. \*\*) Unter den Britten, Die in ben letten 25 Jahren Diese Gegend in gangen Bugen durche ftreiften, zeichnet fich der junge Douglas, welcher in Orford Andierte und bon da aus im Jahr 1811 eine Reise in Die claffiche Segend Griechenlands jum Theil im Gefolge des edelen Frederic North, jesigen Lord Guilford, machte, durch feine Bemerfung auch über Creta aus. Er durchwanderte Die Grotten und Steinbruche am Jufe des Ida; wohin Rnofe fus gesett wird, und die wir gewohnlich fur den alten gabne

<sup>\*)</sup> Ourch den Don Antonio Calergo, einen in Ereta lebenden Benetianischen Robile, unterstüht, durchtiebe Belon, Pstanzen sammelnd, den ganzen Ida. Stirpes inquirentes noten ad pastorum tuguria, in quidus caseos consicere solebant, redibamus et istic pernoctabamus. Iouis sepulorum, quale voteres descripserant, etiamnum ostenditur, integrum adhuo, in den Observationibus libr. I. c. 17. p. 23. der Ausgabe von Elnfins als Anhang zu seinen Exoticis, Leiden 1605. in Fel.

<sup>\*</sup> Voyage du Levant lettre II. T. I. p. 27. ber Quartausgabe.

rinth halten. \*) Allein genauere Untersuchungen über bie Begend, wo Minon : Zevs einst waltete, zu machen, fand auch er feine Belegenheit. Ob neuerlich Siebert, ist zu zweifeln.

So viel von den verschiedenen Ausbildungen und Ber: ameigungen des Eretenfifchen Mnthos bon der Ernabrung und Erziehung bes neugebornen Bens. Wenn wir bei Diefer Ausführlichkeit vorzäglich die Absicht hatten, einen Bersuch ju machen, wie fich ein berwickelter Sabelfnaul am naturs lichften aufwickeln und entwirren laffe; fo glauben wir doch auch dadurch den mahren Standpunkt, aus welchem das die Ernabrung des Gottes abbildende Relief in der Billa Siuftiniani angefeben werden muffe, genau bestimmt ju bas Die Szene ift vor der Dictaifchen oder Idaifchen Grotte, die dem Anaben querft eine fichere Buffucht darbot. Die nahrende Ziege ift hier nicht mehr die Umme des Rleis nen, wie auf einigen Mungen und auf der einen Geite Des Capitolinischen Altars. Es ift alles menschlicher und eben Dadurch den hobern Runftanforderungen, Die überall Die reine Bermenschlichung fordern, weit angemeffener geworden. Die Stelle des fangenden Thiers ift eine recht zierlich drapirte Rymphe, beiße fie Amalthea oder Adraftea \*\*), getreten, Die aus einem gewaltigen horn dem durftigen Gotterfnaben jenen Mischtrank von Milch und honig darreicht, aus welchem Die frubefte griechische Sangerschule Ambrofia und Rectar erichuf. Die Große Diefes Trinfborns vergegenwartigt uns alle jene Sagen von dem unerschopflichen Buflug, der jenes Bunderhorn jum Mufterbild und ftebenden Eppus eines der

<sup>\*)</sup> An Essay on certain points of resemblance between ancient and modern Greece, by the Hon. Fr. Sylv. North Douglas (Lone don, Murray 1813.) S. 27 f. Er ift seitdem gestorben.

<sup>\*\*)</sup> Binkelmann zu den Monumonti inedict p. 64, wo er bieses Relief anführt, will sie Abrastea oder Denoe nach Pausanias VIII. 47. 2. genannt wissen. Dort kommt ein Retief an einem Aktar zu Alea in Arcabien vor, wo Rhea und die Nymphe Denos den kleinen Zevs in den Armen halten.

durch Anbau und Viebtucht abgewonnenen Leberflusachte. Es scheint eber das Stierborn aus der Aches bel, als das Ziegenhorn aus der alten Euretischen Ues ferung zu fenn, und erinnert durch feinen Umfang an dedischen Auerochsenbörner oder an die drei Amphoren ben Sorner der indischen Ochsen, welche einft dem d der Raturgeschichte, dem König Btelemass Bhiladele gebracht wurden. \*) Ran muß dabei aber auch die ittliche Trinflust eines solchen Götterfnaben in Anschlag ugen nicht vergeffen, wovon die aftronomische Kabel er Entstehung der Galaxia oder Milchstraße hinlanglis Beweis ablegt. \*\*) hier ist nichts vom gewaffneten Erischallenden Auretentang ju vernehmen. eschwichtigenden Rinderflapper tont bem Gott, mabrend nft, eine füßtonende Papagenopfeife, eine Sprinx von jungen Ziegengott oder Panistos gespielt, in dem man ogut den muntern Spielgesellen des fleinen Zevs, als des frummen hirten; oder hasenwurfsstab (xahau-, λαγωβόλον, pedum) den Hirten der hier zu Küßen den Ziegen erblicken kann. Dergleichen flotende Paniss \*) kommen baufig auf alten Bacchanalen da vor, wo bibern Sottern durch ihre schnarrenden hirtenpfeifen

Aelian. de Anim. III, 54. p. 97. Schneid. vergl. Bed:

<sup>6.</sup> Eratosthenes Castast. c, 44. mit Schanbachs Ansungen G. 125. f.

<sup>34) 34</sup> erinnere mich nicht, in irgend einem antilen Denkmal einen ziegen füßigen Feldgott, und das sind doch allein wirkliche Anislen, auf einer einfachen Hirtenside blasend gefunden zu haben ab halte daher die sogenannte Pansherme, die in den Marbles of the British Museum P. II. pl. 35. als ein die einfache Flote blaseiche Pan von Combe ausgedeutet wird, selbst in dem Fall, daß biese sidt wäre, für etwas ganz andres als einen Pan. Es ist in Bachuspriester in höchster Weichligkeit dem frühesten alten Styl Rachuspriester in höchster Weichligkeit dem frühesten alten Styl

oder durch possirliche Sprünge und Kämpfe eine kurweilige Unterhaltung gewährt werden soll. Ich erinnere hier nut statt aller andern Zeugnisse, an jenen Kampf eines Panissos mit dem Eros auf einem Herculanischen Semälde und auf dem Sarsophage im Pallaste Casali, in welchem ich noch immer nur einen bacchischen Scherz als Beiwert, nicht aber den Mittelpunkt der ganzen Vorstellung auf diesem Marmor sinden kann. \*) Es läßt sich kaum bezweiseln, daß nicht auf den zahlreichen Vorstellungen der Ernährung des Vacchus, wovon auf Vasengemälden und Reliefs sich auch jest noch keine unbedeutende Zahl erhalten hat, dem alten und jungen Pan mehr als eine Rolle zugetheilt gewesen sei, obgleich in den noch vorhandenen Denkmalen der Art, so weit wir sie kennen, dergleichen Figuren nicht vorkommen. \*\*)

Das Geachteste und Geistreichste dieses Marmorreliest schien uns stets das zu senn, was Bellori in seiner der Lux pfertasel in den Admirandis untergesetzen Erklärung schlechts weg für ein das Leere bloß ausfüllendes Hors d'oeuvre erstlärt, und dabei noch obenein einen ehrlichen Sperling oder eine Taube — das mag hier unentschieden bleiben — für

<sup>\*)</sup> Pitture d'Ercolano T. II. tav. XIII. Hilfstafel C. sum Pio-Clementino T. V. wo Bisconti ben Eunegeschen Stich bes Casalischen Marmors zuerst mittheilte. Dann wurde er in Mepers und Bottiger's archaologischen Museum I. 75. ff. aus neue erlautert. Welder hat in seiner Zeitschrift für Geschichte und Auslegung alter Künste Th. III. S. 475. ff. mit eben so viel Gelehrsamseit als Scharssun eine neue Ertlarung davon aufgestellt. Es sei erlaubt, mich noch nicht für ganz überzeugt zu erklaren. Mir scheint der gefesselte Panist doch nur eine scherzhafte Episode im großen Hochzeitbrama, und dann ware das alte xapepyov Epyov Sx xozoúpesa allerdings auch hier anwendbar.

<sup>\*\*)</sup> Der gelehrte und geistreiche Nic. Ponffin hat sie auf seinem befannten Gemalbe Education de Bacchus nicht vergessen. S. Oeuvre du Poussin par Landon, T. III. n. 12.

einen Abler anfieht. \*). Das Alterthum war eben fo febr. in ben Rebenwerfen der bildenden als der fingenden Runft ausbrucksvoll und bedeutsam. Es giebt, wie schon langft bemerft worden, im gangen homer fein eigentliches bloß ausschmudendes D. h. ausfullendes Epitheton, wenn auch bei gewiffen Eigennahmen und Begriffen ftets Daffelbe Beis wert wieder vorfommt. Eben fo fann man bei Bildwerfen aus der guten Zeit des flafischen Alterthums immer im vors aus überteugt fenn, daß bei Beiwerten fein Bufas irgend einer Rebenfigur bloß da fen, um den Raum auszufüllen \*\*) ober um eines leeren Schmuckes willen. llebertrieb pon jeher eine allzuängstliche Kunsteregese die Anwendung dies fes Grundsages durch allzukleinliche und spisfindige Ausdeus tung; fo mag diese wißelnde Deutelei getadelt, aber wegen des Wisbrauchs die richtigere Anwendung nie unterlassen merben.

Schon die Wahl des Baums, um und auf welchem hier die bedeutsame Thierwelt ihr Wesen treibt, ist bezeichnend. Eine genaue Forstbotanif ist zwar nicht die Stärfe der alten Sculptur. \*\*\*) Doch giebts allgemeine Werkmale. Man wird wegen des großen Zusammenhangs der chaonischen Eiche mit dem Zews hier zuerst an die Eiche denken. Allein da schlen die auf größern Denkmalen nie weggelassenen Eicheln.

<sup>\*)</sup> Aquilae, quarum altera leporem eviscerat, altera pullis mis in mido adversus draconem subvenit, reponendae sunt inter parerga ormatus causa a sculptore addita, at n. 26.

<sup>\*)</sup> Man bedenke hierbei noch, daß nur das hintereinander des wurn malerischen Prinzips, nicht das Nebeneinander des alten plastischen Prinzips auf Reliefs 2c. der Ausfällung bedarf.

mb der Berwechslung ber verschiedenen Eichelfrüchte tragenden Baume mb Millin in den Peintures des Vases antiques. T. II. p. 54. von der fantafischen Billicht in Darstellung der Pflanzen und Blumen bemenkt, wird jeder aufmerksame Beschauer alter Denkmaler überall bestätigt finden.

Es ift, um furz zu senn, die in die Eretensischen Jupiterz Mythen vielfach versiochtene Platane, die diese Szene übers schattet. Zu Gortyna (jener uralten, reichen Hauptskadt Ereta's, \*) so wie es in anderer Rücksicht Knossus gewesen ist) sollte der jugendliche Jupiter sein erstes verliebtes Abense theuer mit der schönen Europa unter dem Schattendache einer Platane gehabt haben. \*\*). Die uralten Rünzen von Gortyna, die auch in spätern Zeiten diesen Typus gern wies, derholten, zeigen die Europa in einer Platanenlaube auf einem Baumsturz oder Stierkopf sigend, den gekrönten Adler entweder ihr zur Seite, oder in den zärtlichsten Liebkosungen mit ihr tändelnd. \*\*\*) Von diesem Platanus rühmte daher eine alte Volkssage, er verliere auch im strengsten Winter seine Plüthen nicht. Will man indes, was zu Gortyna galt,

<sup>\*)</sup> S. Edhel Numi 'Anecdoti p. 149.

<sup>\*\*)</sup> Dieß wird schon von Theophrast als die mythische Ursache seiner stets fortgrünenden Blatter angegeben. Hist. Plant. I. c. 15. p. 44. ed. Bod. a Stap. c. g. p. 29. Schnoider. od pvllosoderiuv9olopowsi de, de ext raury emiyn ry Edpany d Zeus. Ans dem Theophrast haben Plinius und Barro diese Naturmertwürdigkeit wiederholt. Die Stellen giebt schon Meursius Creta I, 10. p. 38. Das ext raury des Theophrast erklaren die Münzen volkommen. Es geschah auf dem Sturz einer abgehannen Platane, um welche herum junge Sprößlinge eine Laube bilden. Dieß hatte Schneider in der Anmerkung zum Theophrast T. III. p. 53. gegen Hemsterhups bemerken können, der du raury verbessert. Anch entzing dem so belesenen Herausgeber die Stelle im Antigonus Carpstius Mirab. c. 179. p. 221. Beckm. von dem Wunderquell, an dessen Kand die Vlatane stand.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Pellerin Recueil T. III. pl. 97. n. 7—10. Museum Hunterianum Tab. 28. n. 21. 22. und vor allen Mionet Description de medailles antiques T.II. n. 163—175. Pellerin kannte biefe Fabel nicht und wußte daher auch die etwas undentlich ansgebruckte Platane auf n. 9. seiner Sammlung nicht zu deuten. Bergl. Kournefort Voyage du Levant. T. I. p. 25.

siste anch am Ida gelten lassen, \*) und durchaus die heilige Eiche schieflicher finden, weil ja von dieser auch bei Jupiters in Bachus Seburt der Honig träuselte: \*\*) so mag man schnur wegen des breiten Blatts mit der Forstbotanik, wegen der sehlenden Eicheln mit der Symbolik des Altershams absinden. Bedeutend ist der Baum auf jeden gan!

Es gehörte zu den Bildern des goldenen Zeitalters und imer kets geträumten, nie in der Wirklichkeit erschienenen der einer Palingeneste aller Dinge, wenn ein anderer hims mit und eine andere Erde seyn wird, ausbewahrten Unschuldssud, \*\*\*\*\*) daß es da auch in der thierischen Schöpfung noch

<sup>9)</sup> Spanheim erklarte wenigstens den Baum auf der Munge bes Autoninus Pius mit dem Anaben Jupiter, der auf der Biege kitet, aus demselben Grunde für eine Platane, jum Callimachus in ter. 49. p. 47.

<sup>\*)</sup> S. Bof zu Birgils landlichen Gebichten (Effoge 7,30.) Th. I. S. 201. und an mehreren Stellen.

<sup>\*\*)</sup> Sie findet fich in ber indischen und zoroastrifden Lehre (im Nice Offemschid's, G. Zendavesta Th. I. S. 114. Ueber Alter und Werth einiger morgenländischer Urknuden von 3. 6. Rhode G. 28. f.) eben fo gut, als in den begeisterten Liebem bes Propheten Jefaigs (Serber's Geift ber ebraifchen Doefie Th. I. G. 159.). Bei Untersuchungen baruber barf ber Gefiatspunft nicht aus ben Augen gelaffen werben, bag in gefesten Beltperioden nach dem Laufe der Gestirne immer baffelbe goldne Beitalter wiebertehrt. Biel Gutes hat darüber gefagt Du Puis Origine de tons les cultes T. III. P. I. S., 163. ff. vergl. Bog an Birgils Mogen IV, 5. p. 185-188. Der aftronomische Phonix selbst ist eine fiche anonarasrasis. Rach ber jur Gnuge befanpten Urfage beim Seffobus (Op. et D. 108, ff. vergl, mit Argtus Phaen. 100 ff.) werden bie Beltalter nach ben Metallen benannt. Buttmann bat in feiner Borlefung über ben Mythos von ben ältesten Menfcen: sefdlectern in den Abhandlungen der historisch : philologischen Rlaffe ber Berl. Ac. ber Biff. 1814-15. S. 145. mit Scharffinn

keine Raubthiere gegeben habe und — die seltsamke Berirs rung einer dichterischen Inperbel — alle seischfressende Thiere nur noch sanstmuthige, graßfressende Geschöpfe gewes sen wären. Ueberall wird daher, wo von der Wiederkehr des goldenen Zeitalters nach sibyllinischen Liedern und Pros phezeiungen und sonst bei Dichtern die Rede ist, der Umstand besonders herausgehoben, daß dann Raubthiere und Orachen nicht mehr gefunden werden wurden.

Selbst wird jego die Beis mit Mildgeschwollenen Entern Seimgehn und nicht fürchten das Rind den gewaltigen Lowen,

heißt es in der berühmten prophetischen Efloge Birgils, und gleich darauf folgt:

bewiesen, bas es eigentlich nur ein golbenes und in zwei entgegenge= festen Richtungen ein ausgegrtetes, filbernes und ehernes Menfchengeschlecht gegeben habe. Nur das hat er nicht deutlich genug ent= widelt, woher diefen Menfchen : ober Beitaltern die metallifchen Namen famen. Unfere Beduntene geht auch hier alles von der großen Revolution aus, welche die turetifche Erzbewaffnung und die damit aufs genauste zusammenhangende Rampfer : und hervenzeit (man vergl. die feine Entwicklung in Roppen über homers Leben und Befange G. 166. ff.) veranlagt. Das hieß bas eherne Gefchlecht. Das hat alles von Erg, bas fcmiedet (nach Aratus) bas eberne Schwert! Seffodus unterfcheibet zwar das Bervengefchlecht als das vierte. Das' ift aber auch gang in ber Ordnung. Denn erft mußten von der Eretenfischen Gotterdynastie die Titanentampfe durchgetampft fepn, bevor die heroenwelt beggnn. Die Bezeichnung goldnes, filbernes Befchlecht entstand erft, als man fragte, mas benn vor bem ehernen gewesen mare. Da war es naturlich, bag man bie edlen Metalle, die damals in Rleinasien und Ehrazien gediegen gefunden murden und von felbit, wie alle Gaben der Erde, vor dem Aderbau fich barboten , jur Benennung mablte. Man bente nur an das Epclopenleben in der Obpffee.

.. Sterben wird Schlangengezucht und die taufchende Pflanze bes Giftes

Sterben - \*)

Soras, wenn er die in die gludlichen Westinseln versetze ten Site der Seeligen schildert (Epod. XVI, 49.)

Auch tein nachtlicher Bar umbrummet die Surde des Schafers, Roch fcwellet tief von reger Natternbrut die Flur.

Die Geburt des neuen Weltherrschers, des Eretensischen Zevs, steht an der Grenzscheide zwischen dem ehernen und goldenen Menschenalter. Mit ihr beginnt der eherne Kampf zur Entwilderung der roben Menschheit. Aber damit geht auch jene süßgeträumte Unschuldswelt, der Orientale nennt es das Paradies, verloren; damit bricht auch der seindliche Kampf zwischen den Raubvögeln und Kaubthieren und den

<sup>\*)</sup> Bucol. IV, 21-25. Die Stellen ber übrigen Dichter fam= melte fcon de la Cerda gn biefen Berfen. Immer bleiben die pfeu-De-fibolinischen Oratelverse in Opfopaus Sammlung III. p. 478. und beim Lactantine VII, 24. 12. p. 975. Bunom. mit Struves verfindigen Berbefferungen aus den Ronigsberger Sandichriften: Fragmenta librorum Sibyllinorum, quae apud Lactantium reperiuntur p. 64. jur Auftidrung biefes urfprunglich prientalifden Bilbes von Bichtigfeit. - Die fpatern Dichter haben diefe thierifche Gintracht in breierlei Bezeichnungen gebracht: 1) jur Schilberung ber Unmbglichfeit, als dobrarov. S. ju Birgils Eflogen III, 91. VIII, 27. 2) jur Bezeichnung außerordentlicher Raturbegebenheit, g. B. der Sandflut beim Dvid, ber Best in Birgils Georg. III, 538. ff. 3) jur Bezeichnung einer bezaubernden Gewalt, g. B. des Baldtheaters von Orpheus, wo fich reißende und gahme Thiere versammeln beim Elgubign de Rapt. Proserp. II. Praef. 25. (Daber bie befannten in Megenten geschnittnen, fpater mit gnoftischen Ideen gusammentreffenben Steine, Orpheus von den Thieren umringt vorftellend in Cap Ins Recueil T. III. pl. 13. T. IV. pl. 48. vergl. Ereuger's Som= bolit III, 186.) oder in den Baubergarten Armidens beim Arioft Orlando furioso VI; 22.

harmlosen Luft; und Erdbewohnern (den reinen und unreinen Thieren im Persisch, Wedischen oder Zoroastrischen Spestem, \*) worauf eigentlich dieser ganze Kampf der Thierarten unter sich beruhet, in Gewalt und Nothwehr aus. Es ist befannt, wie schon dies Wilton benutzte, als Adam vom Borgefühl der Folgen des Sundenfalles überwältigt, sein Urtheil erwartend, zum erstenmal auch die losbrechende Feindsschaft zwischen den Thieren erblickt. \*\*)

Juppiter's Bogel, boch aus Luften fpabend, Sturzt auf ein buntgefiedert Bogel = Paar! Des Balbes Furft, jum erstenmal heut Jager, Berfolgt ein edles Paar, den hirsch, die hindin, Die sauftesten der Balbbewohner. —

Niemand hat dieß aber mit mehr philosophischem Blick auf die früheste Bildungsgeschichte der Bölker und auf den hatbthierischen Zustand der durch Kampf und Bedürfniß zu Fortschritten in der Kultur angestachelten Menscheit (heit geschildert, als Birgil, wo er zu Anfang seines Lehrgedichts des Herrschers Juppiter wohlthätig wirkende Fügungen schils dert und sich über die kindischen Begriffe einer im goldenen Zeitalter unthätig hindrütenden Unschuldswelt erhebt. Jups piter ist's, der dieß goldene Zeitalter allein aushob, der

— verlieh Giftgeifer ben schwarz aufschwellenden Nattern, Sandte die hungrigen Wolfe zum Raub und regte das Meer auf— Daß der Gebrauch nachsinnend die mancherlei Kunft hervorzwäng' Allgemach, und in Furchen den Halm des Getreides erzeuge. †)

<sup>\*)</sup> S. Creuzer's Symbolit Th. I. S. 720. der zweiten Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Paradise Lost XI, 185. ff. vergl. IV, 340. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> vergl. über ben ertraumten und wirtlichen Buftand ber frube: ften Menfchenftamme Meiners Zusammenftellungen über ben Stand ber Natur im Göttingifchen hiftor. Ragagin Eh. II. S. 697. ff.

<sup>†)</sup> Georg. I, 125. f. mit Bog fconer Entwidlung S. 84. f.

Soute es nun nicht in die Augen fpringen, daß alles, was wir auf unferm Marmor um und neben der heiligen, die Ciene überschattenden Platane erblicken, gang eigentlich gur Andeutung des neu beginnenden ehernen Zeitalters, Des burch Juppiter, den Ronig, ju edlen 3wecken organifirten Rampfes unter den Erdbewohnern hinzugefügt worden fei? Der alte Gottesftiede bes goldenen Zeitalters ift gebrochen. Ein gewaltiges herven; und herrschergeschlecht durchfturmt Un diesem Rampf nehmen auch die zwei Urfes die Belt. tische der thierischen Schöpfung, der Adler und der Drache, feindlichen, gerftorenden Theil! Der an dem Baumftamm fich hinaufschlingende Drache (bei dem man nicht an das bose Bringip, an die arimanische Urschlange \*) und die Dews in Schlangengeftalt, fondern an den hellenischen Seildrachen und Bachter, mit einem Wort an den alteften Fetisch und Agathodamon denfen muß) ift im Begriff, die noch ungefies berte Bogelbrut im Refte ju verschlingen, mabrend Die angfte lich : flatternde Brutmutter und ihr Mannchen das Unheil nicht abzuwenden vermogen. Wer erinnert fich nicht hierbei fogleich des vielbesungenen Wunderzeichens, wodurch den bei Aulis versammelten Griechen Die Dauer Des trojanischen Ariegs verfundet und vom Seher Calchas gedeutet murde, des Drachen, der Angesichts des gangen heers sich um eine Platane hinaufringelte, \*\*) nach Bof.

— fuhr ichlangelnd empor an den Ahorn (?), Anda ruhten im Refte des Sperlings nadende Kindlein, Oben auf ichwebendem Aft und ichmiegten fich unter den Blätteru, Acht und die neunte war der Bogelchen brutende Mutter — Jener nunmehr verschlang die kläglich zwitschenalle.

<sup>\*)</sup> Den großen Afchmogh, das erfte Product Arimans. S. Splvestre de Sacp bei Millin Monumons inédits T. I. p. 61. und Erenger im erften Theil seiner Symbolit nach der neuen Ansgabe.

<sup>\*\*)</sup> Jlias II, 305. ff. Ueberfest und belächelt bei Cicero de Divinat. II, 30. vergl. I, 53. Das Bunder erhielt fich ju Aulis in ber

Ber mag den Bilder bomer des Alterthums ermeffen ? Roch ift die von henne mehrmals ausgesprochene Bec. daß ein sachverftandiger und in den Claffifern mobi ber manderter Sammler nur in einem andern Sim, als Caps lus feine Entwurfe ju einer homerischen Bilbergallerie berausgab und Tischbein mit Fleiß und Wis, ohne alle Rritit, wirflich vorhandene Untifen abbildete. Die etwa vom homer ausgegangen fenn tonnten, alle Stels len der Alten genau sammeln mochte, in welchen fich Ers mahnung homerischer Bildwerfe findet. Bas 2. Dajo aus den Schäten der Ambrofianischen Bibliothef neulich publigirte, wird schwerlich ju trofflichen Resultaten fubren. \*) Aber man fann mit einiger Zuverficht annehmen, daß eine Sauptstene aus dem fogenannten Enclus vor der eigentsis chen Miade (aus den Ante-Homericis), das Drachenwurte der ju Aulis auch schon sehr fruh gebildet und gemalt mors den ift, und fo mag, was wir auf unferm Relief feben, allerdings nur fur eine Reminiscent des Runftlers, fur ein aus einem großern Werf entlehntes und hier einem bobern Zwecke nur untergeordnetes Bild nicht mit Unrecht angesehen werden. Durch frube Angewohnung ift Diefer Baumdrache unserm driftlichen Auge ein fatanisches Eruge Allein dem clasischen Alterthum erschien bild geworden. die Orafelgebende und Wachehaltende Schlange (der eigents liche Drache) als ein fehr ehrmurdiges Wefen, und die plaftische Runft gefiel fich in Darftellung feiner dem Muge uns gemein wohlthuenden Rreife und Bindungen eben fo febr, als die Dichter in prachtigen Schilderungen Diefer impofans ten Formen (man denke nur z. B. an Aeneid. V, 84 ff.) \*\*)

Reliquie des Platanusstammes und in der Quelle, die man noch bort zeigte, nach Paufanias IX, 19. 5.

<sup>\*)</sup> Doch ift diefe Stene dort gebilbet. Fragmenta Iliados tab. XII.

<sup>\*\*)</sup> Die Schriften über die Ophiolatrie, oder Schlangenanbetung und Gautelei, machten schon in Fabrizius Wibliographie ein langes Berzeichniß. Wie viel intereffantes hat uns von hammer in fei-

wisonders liebte die alte Kunft die Borffellung des Baums wiedelnden Drachen, welchen sie nicht nur bei den zu Mätzpunften größerer Statuen \*) gebrauchten Baumstämmen, fendern auch in größern Compositionen, da wo der Drache kaden als Bächter der Hesperidenapfel oder sein Bruder ver Wächter des galdenen Bließes in Colchis uns vorgeführt wied, so gern anbringt. \*\*) Ja selbst bei aufrechtstehenden Schaften einer Brunnenröhre und andern zierlichen Geräths signaften durften diese Schlangenwindungen nicht fehlen! \*\*\*)

wen Wysterium Basometi (Fundgruben T.VI.) über die gnostishen Ophiten noch zu sagen gewußt! Aber die Schlange könnte auch
der Segenstand einer archäologischen Monographie bloß zur Kenntniß
des Geschmack alter und neuer Zeit werden! Welch eine Stusenleiter zwischen der prächtigen Passas Hygiea auf der Barberinischen Canbeiaber Basis, die der Heilbrache umschlingt (Pio - Clemontino
T. IV.) und den abscheulich gnostischen Abraras Frahen mit der umschlingenden Ewigkeiteschlange in von Hammers Abhandlung Tasel I,
10-12. Wie verhält sich die Rymphe, welche die gestügelten Drachen
von dem Wagen der Ceres füttert auf der herrlichen Poniatowskischen
Base zu dem scheußlichen Bilbe am Octagon-Tempel von Montmoristen, wo ein Weib zwei Schlangen-Molche an herabhängenden
Brästen säugt in Millin's Monumons inseites T. II. pl. 45.?

- \*) 3. B. neben der fconen Statue des Silenus, der den fleinen Bacons in den Armen halt, in der Billa Borghese Stanza IX. tav. 23.
- \*\*) Als Musterbilder mogen hier die herrliche Nasenabbildung bes hercules bei den hesperiden auf der großen Base in der porzellanmanufactur zu Neapel in Millin's Peintures de Vases T. L. pl. z. und das schone Relief im Pallast Auspoli in Windelmann mit Unrecht zweissett, ob dieß Jason sei, welchem Medea die hand reicht, wenn auch das Ros dabei etwas Fremdartiges hat.
- we) Wir beziehen uns hier nur auf einen architectonisch verzierten, marmornen Robrenschaft, wo aus dem Ropf ber ihn umwindensben Schlange das Wasser gestoffen ift, in den anciont marbles of the British Museum Part. I. pl. X. und auf die berühmte Dreifus-

Auffallend' find übrigens die Disverhaltniffe fowobi des Bo gelnestes und der jungen Bewohner deffelben, als der zwel alten Bogel, Die ibren Jungen gur Seite fteben. 360 Große überschreitet alle Regel und Babricheinlichfeit. Allein das symbolisch plaftische Pringip, welches in allen alten Reliefs herrscht, verschmaht alle malerische und perspectivis sche Anordnung und fordert einen ganz andern Maßstab, als wir jest felbst an die Sculptur im Relief anzulegen gewohnt oder vermobnt find. \*) Bir erinnern uns bei Diefem Bogelneste an einen Botibmarmor in der Baticanischen Samms lung, an einen Baum aus Marmor, welcher aus ber Camme lung des Cardinals Albani, durch Cavaceppi ergangt, in das Dio : Clementinische Museum tam. 344) Auf den zwei haupts aften, in welche fich der Stamm bon unten theilt, ruben zwei Bogelnefter; aus jedem derfelben ragen funf zierliche Rnabchen, als Bogelchen, bervor. Raffei, der Erflarer Dieses geiftreich gedachten und in den erhaltenen Theilen gut ausgeführten Bildwerts, deutete es als ein Denfmal einer

Bass in hippobrom in Constantinopel, abgebilbet in J. Gronov's Commentar zum herodot p. 157. ed. Wess. S. hepne de priscas artis, operibus Cstnopoli extantibus in den Commentatt. Gotting. T. XI. p. 33.

Treffendes fagt über dieß symbolisch plastische Prinzipium der alten erhabenen Arbeiten Tollen in seiner scharfsinnigen Abshandlung über das Basrelief und den Unterschied ber plastischen und malerischen Composition (Bertin 1815.) besonders S. 82. ff.

<sup>\*)</sup> Museo Pio-Clementino T. VII. tav. 9. Bisconti giebt p. 14. babei bloß die Erklärung bes Abate Waffei, Binkelmanns Nachfolger beim Cardinal Albano, jum Besten. Der ganze Baum ist ja nur ein Bruchstück. Bergleicht man die als vielastige Baume gestaltete Lampenhalter (Lychnuchi) aus Bronze in den Lucerno e Candelabor d'Ercolano Tav. 48. ff. so sindet man es nicht unwahrscheinlich, daß dieß ein Botivcandelaber mit Lampen und Bogelnestern gewesen sewn könne.

it Kindern reichbegabten Mutter. Auch ich wurde es am biffen für ein Ex Voto, für ein Donarium oder Weibzes mit einer fehr fruchtbaren Mutter halten.

Bo Juppiter, mare es auch nur noch ber mach fende, eltet, da darf auch fein treuester Baffentrager und Beglei: , \*) der Adler, nicht fehlen. Die Eretensische Sage tte ibm ja auch schon gar. manches Geschäft bei ber Pflege s fleinen Zevs jugetheilt. \*\*) Bir haben ihn auch nirgends of den Eretenfischen Münzen, welche den ersten Lebensact bes Zevs vorftellen, vergeffen gefehn. Der finnreiche Erfins der der Composition auf unserm Relief gab ibm aber ein Ges fcaft, welches bei dem Bogel, deffen Klug und Betragen im gangen Alterthum fur das vorbedeutendfte gehalten murde, hier jum zweitenmal den Gedanken ausdrückt : Rampf und Rrieg brach überall aus mit Zevs Geburt und beim Eine tritt des ehernen Zeitalters! Wir feben ihn mit dem Zerfleis fcen eines, vielleicht trachtigen, Safens befchaftigt, ber, wollte man die Sache weiter ausspinnen, fury vorher noch ein Spielwerf des Panisfos gewesen fenn tonnte, welchen wir hier unten auf der Rohrpfeife spielen sehn. \*\*\*) Es ist befannt, wie das Schicksal des hafen, dem, wie schon der

<sup>\*)</sup> Lids Arnyds Kiwy in Aeschplus Proem. 1020. Agam. 139.

<sup>\*\*)</sup> Er bringt dem kleinen Bevs Nectar in feinem Schnabel, nach ber Byzantinischen Dichterin Moro beim Athendus XI. p. 491. A. Er erschien erft selbst unter ben Thieren, als Zevs geboren wurde, zach ben Scholien zur Ilias IX. 247. p. 201. Villois. Alles ans bere hieher gehörige in hermanns astronomischen Mythologie 5. 392. ff. und in Dupuis T. III. P. II. p. 139. f.

<sup>2000)</sup> Wir erinnern an die seltnen Mungen von Zantle oder Messaa, die Eddel in seiner Syllage I. Numorum voterum anecdotorum tab. II, 10. p. 18. zuerst befannt gemacht hat, auf welchen ein noch unbärtiger, junger Satvr mit dem Hasen, dem befannten Mungtypus von Rhegium und Messana, scherzt. Bergl. Echels Doctr. Num. Vot. T. I. p. 223. der Satvrtopf mit dem Hasen, den Mionut T. I. p. 255. n. 381. anführt, gehört gleichfalls hierber.

Bater der Geschichte (III, 108.) bemerkt, von allen Ranksthieren, Bögeln und Menschen zugleich nachgestellt wird, nicht nur in der Thiersabel von Aesop bis Reinese dem Fuchs und Casti's sprechenden Thieren herab, sondern auch durch Sprichswörter\*) in allen Sprachen als das drangvolleste, wie er im Rampf mit der übrigen Thierwelt stets unterliegend geschildere wird. Unter den Bögeln, die in steter Verfolgung des has sen und ihm feindlich nachstellend vorgestellt und von den Dichtern häusig zu Vergleichungen gebraucht wurden, zeichnet sich der Schwan, \*\*) vor allen aber der königliche Adler aus. \*\*\*) Im Agamemnon des Aeschplus giebt ein Adlers paar den Chorsingenden Greisen ein merkwürdiges Augurium:

Rah bem Pallaft, rechtshin —
Erfchien bem Beherricher bes Schiffsheers
— ber Wogel Beberricher,
Behrend am Bauche der reich fruchtschwangern, der Gattin
bes Hasens,

Man follte glauben, der Erfinder der funstreichen Composition auf unserm Marmor hatte diese oder eine abnliche Stelle vor Augen gehabt. Denn was hindert uns, auch auf unserm Bildwerke in der Beute des Adlers eine trachtige hafin

Die bier ber lette Lauf getaufcht. +)

<sup>\*)</sup> Berühmt war im ganzen Alterthum das Bort des Demosthesnes in der Rede für die Krone p. 314. 24. an seinen Gegner Layo Bior Edys. Das Sprichwort von dem gedngsteten Hafenleben ward mannichfaltig verändert. S. hemsterhuns zu Lucians Somnium c. 9. T. I. p. 13. und Vallenger zu herodot p. 537. 43. Wess.

<sup>\*\*)</sup> S. Barth zu Statins Theb. III. 532. p. 811.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche die Opferschale in den ancient Marbles of the British Museum P. II. pl. 38. wo auf der einen Seite ein Abler den geducten hasen festhält.

<sup>†)</sup> Agam. 112-120. (mit Stanley's Ammerfungen p. 800. det alten Orf. Ansgabe.) Rach v. humboldt's Ueberfehung S. 6.

pu abliden? Griechen und Romer sind voll von ahnlichen Stellen.\*) Doch mag die Anspielung auf diese Hasen; suschrenden Königsvögel in der Anti; Lais des Spikrates, in imm von Athenaus uns erhaltenen Bruchstuck, durch ihren Mit sich vorzüglich empfehlen. Die altgewordene Hetare bis wird hier mit den auf Tempel; Simsen sitzenden und dort hungernden alten Adlern verglichen, \*\*) da die jugend; iche und noch frische Buhlerin vielmehr den Adlern ahnlich gewesen sei, die Lämmer oder Hasen schmausen.

— es geht ihr wie Den Ablern, die in ihrer Jugendfraft Sich jeht ein fettes Lamm, jeht ein en hafen Bon dem Gebirge rauben, und im Neste Mit ihrer Beute etwas gutlich thun. Das geht so lang es geht — nun sieht man sie Oft hungrig auf des Tempels Giebel sigen.

Numismat. T. I. p. 171. gesammelt. Die alte Mungallegorie hatte wei verschiedene Mungbilder, den Adler, der mit einer Schlange limpst (das bekannte Homerische Gleichnis) und den Adler, der einen hasen frist. In beiden Fällen bezeichnet der Adler die überlegene Radt, nur daß, wo der Hase verzehrt wird, ein schwacher, nur zur bewemen Bente diegender Feind dadurch angedeutet wird. Bekanntisch spielte dies Munzbild eine bedeutende Rolle auf den Munzen den Agfentier, Morgantiner und mehrerer Städte Siciliens, woder und Hasen beide gewiß eine politische Anspielung enthalten, wie auch Corremuzza vermuthet. Eine merkwürdige Munze von Baleria mit diesem Bilde giebt Echel in den Numis ansecdotis ub. I. n. 7. p. 9.

<sup>&</sup>quot;) S. Beilage E.

m) Athendus XIII. p. 570. C. ober c. 26. T.V. p. 59. Schweig. ibriest von Jacobs in ben Beiträgen zur Geschichte des weiblichen Geschlechts in Athen in Bielands attischem Ruseum III, 184.

Auf jedem Fall ist also die Erscheinung des Ablers auf uns serm Denkmal eben so schieklich, als bedeutsam. Er war im Orient und in der Griechen; und Romerwelt stets der königliche Bogel, der Herrschaft Bote und Berkundiger, und wo die Adler slogen, war Sieg und glücklicher Ersolg. Als der zweite Ursetisch (der erste ist die Schlange) verknüpft er den pelasgischen, Bäume und Thiere göttlich verehrenden Fetischismus mit dem geläuterten, Götter in veredelte Wensschengestalt einkleidenden Hellenismus, und soll uns selbst bei diesem neuen Unternehmen, ein archäologisches Kunstjournal zu begründen, sei es als Zoroastrischer gestügelter Eorosch, \*) oder als erhabenstes Königssymbol auf den Scepter des olyms pischen Zevs. \*\*) ein willsommenes Augurium senn. \*\*\*) Denn', wie dort Theorrit in seiner Dithyrambe auf den Bucchus ausrust (XXVI, 31).):

Das ist warlich vom Zevs die herrlichste Ablerverfündung!

Wir können diese Bemerkungen über eine so finnreiche Composition nicht schließen, ohne noch eines merkwürdigen Denkmals Erwähnung zu thun, welches sich unter den alten Marmors des britischen Museums befindet und unstrer Ueberz zeugung nach gleichfalls theilweise die Erziehung des Zevs darstellt. †) Der Marmor gehört in die Classe minemonischs allegorischer Bildwerke, die zur Zeit des schon sehr sinkenden

<sup>\*)</sup> S. Lichtenstein in Tentamine Palaeographiae p. 129. und Erenger's Symbolit Th. I. S. 723. f. ber neuen Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Quatremere de Quincy Iupiter Olympien p. 309.

<sup>\*\*\*)</sup> Bir behalten es uns vor, in einer ber tunftigen Abthellungen die ganze Archdologie des Ablers in dreifacher Beziehung als Siegesadler, als Zieradler und als Bergotterungsadler in einem eigenen Auffate zu entwickeln und an diesem Beispiele zu zeigen, wie ein heiliges Thiersymbol von Indien bis aufs Capitol und von da bis zu unsern modernen Doppeladlern fortwandern konnte.

<sup>†)</sup> Abgebildet in den Ancient Marbles of the British Museum Part II. pl. 9.

Beidmade in den Zeiten der Antonine häufig vorfommen und in mehrern Leiften über einander den frommen Befchauern, wer auch wohl den Knaben in der Schule eine ganze Reibe bon Begebenheiten oder mothischen Borftellungen vors Auge Die berühmte tabula Hiaca auf dem Capitol ablirt in diese Reihe. Dergleichen Sculpturen tragen in der Unfertigfeit und Mangelhaftigfeit der technischen Behands lung und in der Verworrenheit ihrer Zusammenstellung die siderken Merkmale des Verfalls der Runft. Wirklich bes ment auch der Eeflarer des Marmors im britischen Museum, hm Lanlor Combe, daß es eine fehr rohe Bearbeitung ki (of coarse workmanship). Das Ganze besteht aus did Streifen über einander, wovon der oberfte nach Srn, Combe's Meinung die Erziehung des Bacchus abbildet; der weite einen Triton mit einem Seeffier und eine aus dem Bagen fleigende weibliche Figur, eine Benus enthalt, von Ems emporgehoben; der dritte aber eine Jagdsene vorfielle, weimei Sager einen gefangenen Cher mit Banden umschnurt, auf einer Stange forttragen, einige andere aber mit Regen und Jagdhunden beschäftigt find. \*) Wir vermogen uns

a) Gerade in derselben Auseinanderfolge erscheinen auf der vielbesprochenen vierfarbigen Augel auf dem Kopfe der Just bei Montziauton Supplement T. II. nach pl. 37, im größten und außersten keis die Luft, dann das Meer, dann die Erde. Vergl. Ideen zur Andologie der Malerei S. 32. Wie ganz anders sind die vier Elemente auf dem berühmten allegorischen Sartophag im Capitol das Leben des Menschen vorstellend, zuerst in den Admirandis n. 66. der auf dem Borghessichen Sartophag, den Sturz des Phaethon weitellend, zuerst bei Winkelmann Monument. inedit. n. 45. personistiet. Aber dier weht auch noch der Geist der alten, großen dramatischen Composition! Auf eine andere Weise sind die vier Elemente durch die epbesische Multimammia vorgestellt, welche ein Adler, ein Liwe, ein Delphin und ein Salamander ungiebt auf der ersten Steindrucktasel zu Erenzer's Spubolik n. 3. Ja wir tragen lein Bedenken, die durch so manche scharsssung gegan:

von diefer feltfamen Bufammenftellung, uber bereit 25 der britische Erflarer gang im Dunkeln ift, feine andre B tung in machen, als daß es die drei Elemente: Luft, 2 fer, Erde durch drei sombolische Rigurenvereine vorfte Um nun auf der oberften Reihe fur Die Luft einers in Digen Reprafentanten ju haben, fette ber (ohnstreitig Borfdrift arbeitende) Bildhauer den fleinen Juppiter Die Ziege Amalthea, nahm aber, was damals fo : bal geschah, aus einem andern Relief einige bacchische ren dagu, über Deren Bedeutung fich jest wenig laft, da die Ropfe alle abgebrochen waren und neue Restauration bingugefommen find. Raturlich Ba der Bildhauer viel mehr Denfmale von der Erziehuna \$ Bacchus auf dem Rnsa vor Augen, als von der des 30 auf dem Ida, und fo borgte feine Geiftesarmuth Bo einem ahnlichen Gegenstande das Kehlende. Go mar W Brrthum, nach welchem auch Tanlor Combe im Sange nur eine Jugendscene aus der Erziehung des Bacchus 30 erblickte, um fo verzeihlicher. \*) Die richtigere Erflarin

genen Borstellungen eines breiseitigen Altars aus den Kellern der Vill Borghese, welche Bisconti in den Monumenti Gabini, tavoh aggiunto d. e. f. zuerst vollständig bekannt gemacht und astrognostiscals die drei Herbstzeichen des Thierkreises, den Bogenschützen, der Scorpion und die Bage ausgelegt hat, für mythologische Bezeichnung der Luft (des auf dem Centaur Chiron, dem himmlischen Bogenschützen-reitenden Zevs), des Meers (des auf einer Hipposampe zu den Inseln der Seeligen reitenden Achilles), und der im Junern der Erde besindlichen Proferpina, die den verhängnisvollen Granatapsel emporhaltend sich von der Mutter, der Ceres, losteist, zu erklären. But weitern Ausführung wird anderswo sich ein Plat sinden!

<sup>\*)</sup> Man erinnert sich hier wohl sogleich, woran Combe nicht dachte, an das Relief der Billa Albani bei Wintelmann Monument-inedit. n. 52. und correcter in Piranesis Musée Napoléon T. I. pl. 76. mit Zoega's Erlauterungen Bassi Rilievi T. II. p. 140., wo die Psiege und Erziehung des kleinen Bachus durch drei Acte

mand foon fraber gegeben. \*) Endlich fonnte es zu et lehrreichen Bergleichung führen, ju feben, wie moder gelehrtesten Maler der neuern Zeit, Ricolas auffin, \*\*) in einem feiner Gemaloe die Erziehung des denfischen: Zeus nach modernen Prinzipien der maleris en Composition behandelt bat. An die Stelle der rotte ift eine reiche, offene gandschaft getreten mit einer ussitht auf ein bohes Sebirge und eine Stadt im bins krgrunde. Ein alter Eichbaum, mit Epheu umranft, fteht be der Mitte des Borgrunds. Bor diefem melkt ein hitte (ein Satpre Doch ohne weiteres Abzeichen) die ftroßenden Euter einer fich munter umfebenden Ziege. Die Saupte suppeibilden zwei schone Romphen, Der einen ganz worn ftenden liegt Der fleine, mit ben Ruffen auffiebende Gott in Schoof und tulift gierig aus einem ihm vorgehaltenen Bifff ( das Dom iff ingeine zierliche Milchfanne übergegans ma Die zweits haberütende Romphe beugt fich rucke witts, um aus einem hart hinter ihr ffebenden Bienenges hus honigwaben in eine Schale zu legen, die sie unterhalt. Geschäftige Bienen fliegen aus und ein! -

fortseficht wird. Der dritte ist, daß der kleine Gott auf einem Bidder (Ammon's Symbol) davon reitet. Allein darin liegt eben der Unterschied, daß auf unserm Marmor im Pritischen Museum de Gotterknabe auf einer Ziege, ganz so wie auf der bekannten Minge des Antoninus Pius, reitet und nicht auf einem Widder. Der auf dem Widder reitende Bacchus kommt noch öfter vor. Aber nitzends sest ein altes Denkmal den Eretensischen kleinen Zevs auf tuem Widder.

<sup>(8</sup> Edition, London 1814.) p. 8. n. 9. A Bas relief, divided into three compartments. In the upper division the infant Iupiter is represented riding on the Amalthean goat.

<sup>\*\*)</sup> S. Landon's Oevre de Poussin P. II. n. 41. Iupiter aouri par les Nymphes.

Und fo moge benn Amalehea, ber altefte Ammen . Denne in ber Mythologie, jur guten Stunde für eine Sammelun gewählt worden fenn, Die der flaffischen Runft Mothologi und dem bildenden Alterthum gewidmet, gern etwas we der unerschöpflichen Fulle des cornu copiae und bon Den Bauber, den Beve in daffelbe legte, fich aneignen mochte Raft mit ben erften Lebenszeichen ber wiedererweckten Litera tur in Italien fchrieb auch fcon der gelehrte Bifcoff Siponto, Ricola Perotto, fein Rullhorn, fein comme copiae über ben Epigrammendichter Martial. \*) Derfein Ditel ift feitdem noch ofter gebraucht worden. Doge aus unferm Almathea : horn wenigstens juweilen -- wir wagen gu hoffen, weil edle und tuthtige Runffreunde fich in febie lichem Borfat hier die Sand geben ---- e in folcher Reften tropfen rinnen, wie ihn der Altvater unfoser Runft und Lites ratur in einer feiner tofflichen Dichtungen, Die Die Ueberfchrift tragt, Minervens' Schaule, Die fie dem Promethens beut's enttraufeln lagt! \*\*) 'Moge auch von anfrer Ganten lung gefagt werden tonnen, was gleich darauf dort gefchetes ben ftebt :

> Du, geboren über Resten Heiliger Bergangenheit, Ruh ihr Geist auf dir! Welchen der umschwebt, Wird in Götterselbstgefühl Jedes Tages preisen!

<sup>\*)</sup> S. Baple's Dictionnaire, Artifel Ricoles Pirot T.JU. p. 679. C.

<sup>\*\*)</sup> S. Gothe's Werte (nach der neuesten Ausgabe) I. Banbes II. Abthellung S. 170.

## Beilage A

#### Das Ramensfeft.

Die Rominalien ober bas Ramenefest; wo ben Rengehornen zuerft wm Bater ber Rame gegeben murbe, unterliegen in ber griechischen mb romifchen Alterthumstunde manchem noch immer nicht zur Genüge geliften 3weifel. ... Man darf bier nur die Collectaneen bei Meurfius me Bartholians de puerperio, cher was milest noch hartes de nominibus Graecorum p. 41. ff. gesammelt haben, einiger Rritit untermerfen. Man muß annehmen, bag ju verfchiedenen Beiten und bei wifchenen Bollerichaften bes claffifchen Alterthums bei ber Beftimning, an welchem Tage von der Geburt an gerechnet das Namensfest mint worben , eine große Berichiebenheit geherricht babe. Go viel fet, vor bem fiebenten Tage fand die Ceremonie nicht ftatt. Dem bie meiften Sterblinge unter Reugebornen, fagt ber große Bebechter Arfstoteles Hist, Anim. VII, 11. p. 340, ed. Schneid. ården vor dem siebenten Tag. Und darum geben die Eltern ibm mit be ben Rauren, weil fie nun ficher an feine Erhaltung glauben. blutato in den Quaestt. Rom. c. 107. T. II. p. 178. Wyttenb. fest eine zweite Erfahrung bingu, weil bei Kindern gewähnlich erft m febenten Lage ber Nabel fich lofe, bis dabin aber bas Rind nehr einer Pflange als einem Thiere gleiche. Alfo wurde wirklich von vielen gielch bet fiebente Lag jur Onomatothesie gebraucht. Dieß hich isdoueves Dar. S. Harpocration s. v. isdouevouivor. Allein et fonnte auch der achte, neunte und zehnte Tag dazu gewählt werden, je nachdem man das Hebdomadarische Wochenspftem oder das Decabenfpftem im Mouat annahm. Das gewöhnlichfte blieb bei ben Gries hen der zehnte Cag nach der Geburt. Dabei wurde geopfert, Biomauft. Aber das Kind empfängt dabei auch feinen Ramen. Da= her hie tomische Stadttaufe der Wolfen: Auduckburg in Aristophanes Bigeln V. 926. mit den Commentatoren in Bed's Commentariis Vol. III. p. 515. & Wergl. Avos 494. und bie Commentatoren P. 443. Dies hieß denarevere nach Suidas s. v. Bergl. die Com:

mentare ju Gophocles Electra 1125. Bei ben Romern, Madden den achten, die Rnaben ben neunten Tag ihr Mans hatten, gab es eine eigene Gottin, Runbing, bagn. ftelle ift bei Plutgro in ben Quaeut. Rom. c. 102. und beim 3 bins I. Sat. 16. p. 291. vergl. Spangenberg's Preisichtif veteris Latii religionibus domesticis §. 92. p. 76. - Run aber überall dabei eine besondere Beife ftatt, wo man bas borne Rind um ben brennenden Sausheerd (dud' Estlar) beweuigftens berumtrug. Dieß find die fo oft vortommenben dag pea, die die Romer, die Weihung als hauptfache beachtenb, & diem lustricum nannten, (S. ju Sueton's Rero c. 6.) une beffen Stelle im Chriftianismus febr fruh die Rindertaufe get ift. (Der wahre Urfprung bes in gung anderer Beziehung goff paedobaptismi.) Allein bei biefen Reinigungen freten wiebers Berichiedenheiten der Beit ein. Alles recht erwogen, icheint eine ber fünfte Lag icon ber Lag ber Reinigung und Beibe gewesen fevn. Dieß fagen die gelehrten Scholien zu Plato's Theatetus sign (p. 21. edit. Ruhnken.) fo bestimmt, bag baran nicht ju zweifelnt Aber es beist bort auch rouvous rigerrai. Das Tann summe auch gefcheben fenn. Dieß aber rudte man balb auf ben gebnten 2 und feierte nun auch wohl bann erft den Reinigungs = und Weibmet att. Die Stellen hat icon Meurfins in Graevia s. v. dugeogen pra vollständig gesammelt. vergl. Caplor ju Lyffas, Fragmentes p. 621. ed. Londin. Schabe, bag bie Rebe bes Loffas über bie Frang die ihr Kind in der Schwangerschaft abgetrieben hatte. nepi den der dews verloren gegangen ift. Lyffas batte darin, wie wir and Theonik Progymnasm: c. 2. wiffen, bie zwei Fragen aus ber alten medicina foronais abgehandelt, ob der Embryo wirklich fcon ein Menfch und alfo bas Abtreiben der Geburt ein Menfchenmord fei, und zweitend: ob die abtreibende Mittel gebrauchende Krau schuldig fei, welches Luffas bejabet. Bei biefer Gelegenheit tommen auch alte Gebrande ber griechischen Rinderstube zur Sprache. Es murbe übrigens fic bod der Mabe berlohnen, bieß Reinigungsfest, welches zugleich mit ber Benamung verbunden war, in feinem Urfprung ju verfolgen. 36 glande nicht zu irren, wenn ich barin eine entfernte Spur ber bei ben phonizifchen Ruftenbewohnern in der ftuben Borzeit jene beilige Fenertaufe, d. h. eine Reinigung des Rindes durche Fener, finde, wo-

t und die beiligen Urtunden und die Rabbinen soviel zu erzählen Min, wenn vom Cophet und Thale Bebenna die Rebe ift. k die Stellen ber Bibel in Setben's Syntagma I, de Diis Syris 6. p. a69. ed. Lips. und Bevers Additamenta p. 256. Durchführen der Kinder durchs Kener nur eine sombolische Milrung der eigentlichen Kinderopfer war, die noch in spätern Zeiten the den phonizischen Carthago bem Moloch ober Satuen in die glu-Eriten Arme gelegt wurden: fo war bochtwahrschelulich bas Herning begen bes Kindes um ben bauslichen Seerd auch woch eine Moten: tung foner aus bem Orient mit bem Kenerbienft felbft, mit ben Urntmeen und Bestaweiben, zu ben Griechen und Romern getommenen Smifteation durch Rener. Und warum follbe man dies nicht eben is' m due Reuertaufe nonnen, als die spateste Caurobolien und Ribolien, die fich wieber mit ben Mitbeasweiben und ben biefen Mich veraugebenden Prufangen verzweigten, eine Bluttaufe sommt werden? Dag es bet biefem Umgang um bie bausliche Rlamma of Reinigung abgefoben war, erhellet ausbrudlich aus bem gelehrten Choliaften des Plato p. 21., wo bemerkt wird nakaipovor ras reidie Grochenge The pariosens. Die Grochrerin und alles; wie fe berührt, was nach dem allgemeinen Begriff bes Alterthams wennteinigend. Wer bet ber Entbindung Sand angelegt hatte, mußte fo die reinigen. Dies fann nicht vom Abmafchen ber Sanbe berfimben werben. Denn man wird boch nicht glauben, bag bie Sebe amme und ihre Gehalfin bis jum fünften ober fiebenten Tage ungen wiften geblieben mire. . Go mag alfo eine fymbolifche Deinigung buch gener bier verftanden werden, die nun auch mit den Reugen lotnen felbst, statt hatte. Ans des Hesphins Gloffe d. v. spopuau-Pur fuap (eine tomifde Berfehung der Spiben, wie man fich gubeilen abfichtlich verspricht), erfahren wir ben Umftand, daß biej wiche das Kind um den Seerb herum trugen, gang entfleidet waren, (Youral roexover.) and biefer Gebrauch past, febr gut gur Gen tenonie, wie wir sie uns zu benten geneigt find. Da berfelbe filter in Vergeffenbeit tam, machte man fich geng falfche Borfichnig davon. So fagen die Schollen zu Artftophanes Befffirata. 7.758. burch den Doppelfinn bes Dichtere verfahrt: die um ben bert berumlaufenden mare nun bas Rind felbit, bas in ber Mitte Blegen, herumgelansen (xsprdpapóvzss nerpspors rois nardíois):

## Beilage B.

#### Der Baffentanz.

Die Bauptftellen über ben Rureten : Tang baben Deurfins. G beim und wer nicht fonft noch gefammelt. Sanptquellen bleiben Stra und Diober, lenerer boch nur ale unfritischer Sagensemmler. . D Reldinenland (b. b. bas Land phonizifder Bergleute und Metalln arn) Ereta ift bie Biege ber Rureten und bat felbft bie Benennun bevon. Konry jufammengezogen ftatt naphrn. G. Strub Briand a. v. Koorn und die feine Bemertung von Glavier in feiner Wie stoire des premiers tems de la Gréce T. I. p. 276, Mit Redt. bat. der icharffumige be Broffes die Aureten die berühmtelte Gippofchaft von Jonglenes der alten Belt genannt, in feiner golehrten" Abbandlung über die Dactplen und Aureten in der Histoige do Sale luste T. II. p. 564. ff. Man muß fie aber ale wielliche Cotwilberce und Berbreiter eines menfolichern Gottesbienftes vermittelft gewiffen Einweibungen und Corporationen betrachten, fo mie die Befiegung bat wiberfrebenben Barbaren ober auch bes blutigen Spitems bes phonis bifden Gottesbienftes (bes Minotaurus) burch ben Titanentamms atgebeutet wirb. Alles tommt auf folgendes binans. Der von Crete ausgehende Jupitetbienft verbreitet fic durch den Gebrand ber eber nen Buffen. Denn gebartetes Erg ift bier noch bie einzige Schulund Trubwaffer Maop nub dop, Grief und Schwert, nop, bet Selm. find aus gehartetem Erg. Davon batte Mongeg in feiner Borlefung im Rationalinftitute über die Sartung und ben Gebrauch bed Aupfere in ber Borwelt ausgeben follen. Daber intbefondere bie alterthimliche heiligleit bes Erzes. | S. Erenger's Spm= bolie IV. 425. altere Ausgabe. - Aber es toftet Rube, die roben Berenhauter und Anittelfewinger an den Zwang und die Laft eberner Maffen ju gewöhnen. Ber die Gefchichte bes großen Schöpfers und Entwilderers ber ruffifchen Nation bes Egar Veter atwas genaner tennt, erinnert fich, welche Runftgriffe fein getreuer Le Kort anwenbete, um die roben Modfowiten jum Gebranch des Levergewehrs nach dem damals allgemein gultigen franzöfischen Manovre zu gewöhpen, Go ift es non jeber gewesen. Umi ben Gebrand ber unbequer men ebernen Baffe. gu erleichtern und ju verannehmlichen, erfanb hner eroberung finchtige Mines : Beve jum ungeregelten Rriegspans. wie ihn alle Erfegeklichen Botter im Buftanbe ber Salbenttur von jeher hiten, (G. Robertson's History of America II, 179. Keate's Account of the Pelew-Islands p. 1714. w. f. w.) bestimmte Evolutonen und ein Ennftides Bandorel we ber Sturmfdritt burd ben Ahrthund ber gefdlagenen Schifber (flatt anderer rauschender Rlave m: oder Erommelmufit) beftagelt und fo angriffe als Bertbeibie gungestellungen in einem mimifchen Lang tactmößig bargestellt wurdu. Das gortymisch eretenfliche Wort burn hieß apode ober upb. die. Man febe bie Schulien ju Ilias MI, 49. Es bezeichnet anfangs bin Lang, frater auch ben Tanger. G. Die Erflarer zu Callimachus H. in Iov. 52. Spater erft, als Sparta, fo wie faft alle feine urittugliden Ginrichtungen, is and biele Baffenabung and Erete bolte und mannichfach ausbilbete, betam biefer Baffentang bei ben Spatmern erft den bekannten Ramen Pprebiche. G. Die Hauptstelle bei Athenaus XIV, 29. T. V. p. 286. Schweigh. Bergl. Mens it's Sparta Th. I. Beilagen S. 176. Mie von Greta ans Colomengige und friegerifde Unternehmungen querft nach Carien, Borvsien und an die Ruften Aleinaliens gingen und auf den Bergboben Burgen erbaueren (Olympos, Iba, allgemeine Bezeichnung); da fomil der tretifche Waffentang in Phrygien mit dem orgiafischen Acien bet Aprobanten (Appfichitier, Trembleurs) gufammen, bie ber großen Berg : und Raturgottin Epbelo (nun mit ber fretenfifcen Mea identifizirt) als Schamaken oder Jongleurs zugesellt, die tretisse Erzbewaffnung mit phrygischer Weichlichkeit (Sykvorokovores Grado p. 725. C.) pharten und überhaupt an die Stelle der Aureten tinten, die bald gang verfchwanden. Ueber den Unterschied beider hat Boega zu ben Badei Riliovi mit großer Genauigkeit und Belefenheit gesprochen. 3br Berschwinden wird durch die Berwandlung bet Aureten in Lowen, die nun den Wagen der Cobele giehn, fehr whis angebentet. G. Oppian Cyneget. III, 8—19. Der Korpbintentang wurde noch lange als eine Art von Tarantalismus behanbeit ober verfpottet. Die Stellen am boften gefammelt von Rubntenins ju Ciniane Gloss. p. 163. ff. Die foone Stelle bei Lucres 11, 627. ff. glebt, recht verstanden, aberall ben besten Aufschließ. Die

Sache bauert', nur anbere mobifiziet, bei ben turtichen DeBoifche und indifeen Gaullern noch fort. Der St. Beitstaut fam mit ber Rrengingen aus dem Drient. Schabe, baffider gefehrte . Rur Sort en gel im fenfcheften und annehmlichften Wriefterthum feinen Plara fur alle andere Korichungen untergeggngen gu fenn fcheint : Ed ift, foit benne feine allbennste. Borlefung aber bie sarra onthus einstipenhieft; viel feltfames barüber, vermutbeb und gefabelt, worden! Ennemofer in feiner bochft mitritifden Compilation, auch Gefdicte des Magnetismus genannt, wittert auch bier maanetische Ginfinfia. achten giten gureten (nicht Rorsbanten:) Cans giebt und usch bas marmorne Prudhud einer Tempelfriele im Rio-Clementino T. IV. tav. of Es find 6 Auteten, wovon twei Bagr fo gegebeinenber geftellt find, bas mit einem schnellen Umschwung immer der Eine mit dem Schwert auf bas runde Schilben bee Apbern aufschlagt. Der Rriegstang bet übrigens den Griechen ichm in ber fruheften Beit ausgearbeitete Mustelfraft, und fonelle Bemandheit gegeben und ihnen daburch bas Uebergewicht gefichert, welches die gwei Millionen freie Sellenen über hundert Millionen affatischer Schwenvoller und Unterthanen des perficen Großtonias Sahrbunderte lang behanptet haben . wenn 26 auch unt daburch gefchabe, daß diefer Cans furge Baffemide und mog-Lichste Entfleidung der Sande, und Enfe, bedingte, und bie Mluderhofenund Raftande tragenden Rationen in tedem ernften Kampfe überflügelte. Mit meldem Rechte Athenand ant angeführen Orte ben Riegstans die Borfdule: des Arlegs (προχόμμασμα πολέμομ) neunt; wish jedemabie lehrreiche Stelle beim warmen Lobrehner biefes Danzes, bei Plato lehren de Legg. VII. T. VIII. p. 3750 Leip. vergt. Lucien de Saltat, c. g. T. H. p. 272. Wess. und hepne mr Shes XVI. 617. p. 243. Die Bettlaufe in ben offentlichen Spielen baben in der Kolge diefem Tang ben Untergang gehrachte: Au, die Stelle ber Porrhiche trat der gomnaftische Wettlauf mit. Schild and Speer in poller Baffenrustung Selm und Sarnifc, ber Spopos onliens, und perdrangte diefen and ber Bunft ber Bufchauer. Mit Recht schließt Quatremère de Quinco in seiner Borlesung sur la Course armée in feinem Requeil de dissertations sur différens sujets d'Antiguité (Paris: 1817.) p. 116. ans ber Stelle Pindard in den Ifthmisschen Siegeliedern I, 39. wervon dentdodounges ondiras daduois die Rede ift, bag, mit fteter Rudficht auf jenen fribern Baffen-

tan, auch in diefem Wettlauf die Schwerbewaffneten die Sitte gehabt bitten, mabrend bes Laufs bas Schild mit bem Greer zu folggen. (Rur mochte bie gange Sppothefe bes S. Quatremere, bag bie berühmte Rampferftatne bes Agaffus ober ber Borghelifche Rechter nichts anders fei, als ein folder bewaffneter Bettlaufer, an dem ein= jigen Borte in der Beschreibung des heliodor Aethiop. IV, 3. p. 137. ed. Coray riju navondiav evous fcheitern, indem diese gewaffneten Linfer auch wohl gebarnifcht waren und nur barum bief Bedar unch Artimeboe 1, 63. p. 88. ed. Roif. ber lette Rampf von allen mar, well er bie grobte Schwierigfeit batte, die ohne gange Armatur marlich nicht febr groß gewesen ware, vergl. D. Kaber Agonist. II, 34. p. 221. und Spanheim ju Callimadus H. in Pall. 23. p. 623.) Soon Athenaus bemertt, daß mit der Unterlaffung des Kriegstunges, indem man blokes Wettrennen an feine Stelle feste, die Kriegsfunst wiftel und eben barum will Plato ibn in feinem Staate fo ftreng geibt wiffen. Man tann bie Varallele auf bie neuere Zeit erftrecten. Bis bie Turniere ber Ritter bem Mittelalter wurden, Lorubungen bet berittenen ganzenfrieges, waren die pprebicischen Waffentanze der Grieden, vor allen der ftets tactmaßig mit Tortaifchen Kriegsliedern. mit Dfeifentlang anmaridirenden Spartaner. Die Turniere murben nach der Erfindung des Oulvers unubthig und arteten in bloses, lerres Schaugeprange und in Abnendroben ans. G. Gichorn's Bridichte der Cultur I, 53. ff. Go tonnten auch jene Waffen: tinje nicht langer besteben. ba ber macebonische Phalant, die romiihe Legion mit ihren Sariffen und Piten jene leichte Bewegung, bie tmjend gemacht murbe, nicht mehr guließen. - Uebrigens fab ber fraibfifche Naturalist Pierre Bellon 1548. auch eine Art von Buffentang bei ben tretenficen Bauern in ber Begend von Spacha. ber et febr ausführlich beschreibt. G. Bellonii Observationes I, 20. p. 26. ber lateinischen Kolioausgabe von Clusius. Dergleichen alte Linge haben fich mehrere in der Levante erhalten. Man erinnere fc, was icon Suns bavon erzählt.

#### Beilage C.

#### Die fretensischen Bienen.

Dit Rect bemertte Crenger (Symbolit IV, 421.), bas bie Biene bieg meife Thier, (nach Phile c. 28. p. 60. Berem, & observos odv nai copy nai reppiný) zwijchen dem geldenen und ehernen Befdlecht in die Mitte gestellt murbe, um die himmlifche Gabe, ben Rectarfaft ber Blumen, pon jenem golbenen gu biefem ehernen au bringen. Jupiter, ber auf ber Grenzicheibe beiber Geschlechter ftebt, ift ein Bienen : Bogling und Bienentong ('Econo, eigentlich ber Bienentonia dxò rov esw exédecom fagt bas Etymologicen M. p. 382, 30. also nicht so viel alk equip von espos, welches Riemer im Morterbuche G. 729. einen jammerlichen Calembour nennt.) ameibeutige Erzengung ber Bienen, die felbft bem griechifden Dichtet Lumelus eine Bouyovia, eine Erzeugung aus bem Stier, eingal, begrundete mehr fabelhafte Erzeugungempthen in ber Fabel bes Miftans und Meliffus, bie man in Birgils Gebicht vom Landban und bei Columella IX, 2. p. 436. 37. beifammen findet. Sie find Stier et: genate, Bouvareis. S. Niclas ju Geoponicis XV, 2. 20. p. 2070. und die dort angeführten Gelehrten. Allein Gumelus (fo und nicht Evhemetus muß ohnstreitig im Columella am angeführten Orte gelefes merben, Sevin wollte Evenus lefen. S. Clavier ju Apollobet porid.) hatte burch bie Phrpronifchen Nymphen bie Bienen, welche von horniffen erzeugt worden waren, die ein Sonnenftral befruchtet hatte, erft aufgieben, bann gur Ernabrung in die Grotte bringen Daß fie bem Erzgetlapper ber Anreten folgend bem fleinen Jupiter Sonig in ben Mund legen, erinnert an die Gitte ber Amme, welche ben fcpreienben Rindern ein in honig getranttes Lappchen in ben Mund ju fteden pflegten, mas wir noch jest in unfern Rinderstuben einen Bulp oder ein Lutichbeutelchen nennen. S. Ariftoph. Theamoph. 513., wo Bergler icon diefe Aehnlichfeit angedeutet hat. Bergl. hefpchius T. II. c. 250, 50. Daffir giebt ben Bienen nun Beve jene politische Beisheit modirenav nat Bior nach Aristoteles H. A. IX, 40. naturas apibus Iuppiter ipse dedit fagt

Bhail, und wie oft find fie bis ju Mandeville's Blenenfabel berch . den Menichen als mabre Deboren (fo nenut fie der Drientgle, Lubtetinnen) ein Beifviel gewesen! Richts tommt banfiger in alten Eridblungen vor, ale ber Umftand, bag ausgezeichneten Dannern. wenn fie als Rinder im Freien fchliefen, Bienen Sonig gutrugen. wesnegen auch in ber alten Tranmanslegungefunft ein Bienenschwarm. ber fic aufs Saupt feste, Bolteanfuhrern eine gute Borbebeutung wer, nach Artemidor II, 20. p. 176. Reiff. Am berühmteften wer in diefer Sinficht die Erzählung von dem kleinen Binder, wie fie Imfanias IX, 23. 2. am ausführlichften berichtet. Ermubet folaft et auf einem Sang nach Thedpid am Wege ein. Da fliegen Bienen hertei und beften Sonig an feine Lippen. Die Sache war Gegenstand eines alten Gemaldes, bas uns Philostratus befchreibt Lcop. II, 18. p. 809. und Gothe ben neuern Runftlern vorfchlagt in Aunft und Alterthum II, I. S. 47. vergl. Senne's Opusc. T. V. p. 114. horaj Od. III. 4. nimmt nur die Taube ftatt ber Bienen. G. Bottiger's erklarende Anmerkungen in Hora; 6. 38. Diefelbe Sage wiederholt fich beim jungen Plato. G. Elcero Div. I, 36. II. 5a. mb die von Kifcher zu Olympiodor's Leben angeführten Stellen P. 16. Run gehts auf Sonige und Relbberrn über. Go nabren Bieum viele Lage den fleinen hierocles, den Bater bes hiero, beim Infin XXIV, 4. Auch die heilige Legende der chriftlichen Zeit verschaftete biefe Sage nicht von Ambrofins berab bis jur beiligen Benoveva. Wer fieht nicht, daß alles bieß nur Rachtlange find bas den fretenfifden Bienenzöglinge? Uebrigens geboren bierber mehtet aus bem Alterthum abriggebliebene gefcmittene Steine, mit einem Imiterstopf, unter und in welchem eine Biene geftaltet ift, welche Bindelmann ganz widerfinnig auf den Zeds Axouctos bezogen hat, debilbet in ben Monum. Inediti n. 12. und 13. vergl. Atlas 311 Crenzer's Symbolit V. 3.; vor allem aber bie Silenusmaste, mit bet in bem gebffneten Dund fliegenden Biene, auf einem gefchnittnen Stein, den Jenkins befaß, gleichfalls in ben Monum. Inediti n. 191. Binkelmann benft dabei ohne allen Grund an den Axistophanes, wovon Bisconti in ber Itonographie nichts weiß. Wir kennen jest aus Erenzer's gelehrten Abhandlung in den Studien die Silenus: matte als Symbol aller Weisheit und Redetunft. Winkelmann hatte fich datei der in dem Schadel des Onefilus, deffen Ropf über der Pforte von

Amathus aufgebangen worden war, Conig bereitenben Bienen erinnern follen, beim Berodot V. 114. - Dan fcmudte nun aber and bie fretenfiche Bienenfabel noch baburch aus, bag nach einer altes beiligen Sage (iepos doyos) man diefen Bienen : Ammen bes Beus nicht nur eine eigene Farbe, fonbern auch ein befonderes Naturel und einen triegerifden Inftinct gab und bamit felbft eine Metamoc phofe verband. Es gab große Bienen in ber Gegend ber ibaifchen Grotte, die eine besonders schone goldgelbe Bronze : Farbe spielten (radnoeideis) und allen Sturmen und Schneegeftober auf jener Sobe des Ida tropten. Diefe Karbe und wetterbestandige Ratur follte ibuen nach ber turetifden Sage Beve felbft gur Belohnung (pro mercode, wie Birgil in einem oft migverftandnen Ausbrud fagt) verlieben haben, nach bem ausbrudlichen Beugniffe Diobors V. 70. Bei der besondern Karbe erinnern wir und an die blauen Bienen des indischen hirten : Gottes Rrifbng, die fein Saupt umflattern, nach M. Jones vergleichender Mythologie in ben Recherches asiatiques der Parifer Angabe von Langles T. I. p. 200. und an alle die Bienenabentheuer in ber indifden Rabel, wo auch bas, welches am Solng ber Safontala vortommt, feine Stelle fand. G. Satontala nach herber's Ausgabe &. 148. - Gie waren aber auch ergrimmte Bertheibiger ber beiligen Grotte und vertrieben foggr einft in ihren grimmigen Anfallen die Bewohner ber Stadt Rhaucos in Ereta, wie Melian aus Antenore fretifchen Mertwurdigfeiten uns anfbewahrt bat. Hist. Anim. XVII, 35. p. 554. Schneid. vergl. Meurfins Crem II. 7. p. 99. Allein auch die Metamorphofe trat bier ins Spiel. ben Excerpten bes Antoninus Liberalis aus bes Boos Ornithogonie o. 19. p. 84. Touch. wird die Bermandlung vier ranberifcher Gefellen bie gang mit Erg bebedt in die beilige Grotte brangen und ben bort von den inwohnenden Bienen aufgespeicherten Sonigvorrath randten, in Rtaben und andere biebifchen Bogel erzählt. Bahricheinlich waren die blumigten Biefenmatten, die jene Grotte umgaben, eben barum befonders geweiht und allem menfchlichen Gebrauche entnom: men, damit die bem Beve geweihten Bienen bort einen ungeftorten Ausflug jum Sammeln hatten. Daß fie ein geweihter Boden maren, fast Diodor V, 70. p. 386. ausbrudlich: of nept aurpou Leiμώνες ανείνται. Gine andere Metamorphofe vermandelte bie foone Nomphe Meliffa erft durch Inpiters Gunft in eine Biene, nach Columella IX. 2. p. 436. ed. Schmeid. — Sonberber ift es, daß biefe mate Königsbiene in unfern Tagen wieder zu hohen Ehren gelangte, wie sie Lilien verbräugte und auf dem Königsbruate. des tühnsten Emportemmlings und Thronbesturmers ihre. Stolle erhielt; bet weider Gelegenheit im Monisonr selbst die hienstbare Atterthumdimbe das Emblem der Wiene, als das glangvollste und dedeutungserühlte aus dem frühesten Weltalter hervorries.

#### Beilage D.

for the representation of the second section of the second section of the second second section of the second section of the second sec

Das horn der Amalthea.

Es giebt gemiffe Mabriben und fabelhafte 3been, die burch bas smie Alterthum laufen, als Rinderbegriffe einer munderluftigen Bornelt, und bis in die neufte Beit herabgehn. Aladdin's Lampe, ber Ming des Gyges, der Beutel und Bunfchelbut bes Korinnatus find die befanntesten Beispiele. Dabin gehort auch die Borftellung pon einem Lalisman oder Saubergerathe, durch beffen Gebrauch ber Menfc all Buniche befriedigen und alle Guter befigen tann. Die Grieden und Romer verstunbildeten dieß durch ein tunstreich veredeltes Biegens der Aubhorn, das in uppigfter Fruchtfulle unerschöpflichen Ueberfing auftromet. Aber fo reich auch die Kantasig und Kunft dies Cornu copiae audichmuden mochte, ber Grundbegriff deffelben blieb ftets der lleberfluß, den die horen der Landwirthschaft und des Feldbaues briggen und der die einzige Grundveste aller mabren Boblhabenheit und Staatswirthschaft von jeher gewesen ift. Sehr richtig bemerkt bet fein beutende Buonaroti (copra alcun. medagl. p. 226. 307.), baf, indem man bas altefte Erintgefdire, bas horn, mit Baume fructen aufullte, man auch die Befriedigung der erften Bedurfniffe durch die alteften Nahrungsmittel, Baumfruchte und einfachen Erant, bat duch andeutete. Das ift noch die Unschuldswelt des hirtenlebens. für die der Erbe entriffenen Schape, den metallischen Reichthum eines ehernen und eifernen Beitaltere hatten die erften Bergleute und Metallurgen der alten Welt, die Phonizier, fcon die Wunfcels tute jum Beichen gemablt, ben golbenen hermes : Stab, ber alles, was er bezührt, in Bold verwandelt ro ron Eppon bastior ou

Baleie: Apar, nat provoder errag, fagt Epictet bei Mrian Dissert III, ao. pi 436. Schw. vergl. zu Citero's Off. I, 44. und Bis conti gu Pio-Clemana. T. I. p. 7. Daher bas in allen Bilbwerten fo oft wortommende Emblem eines Merturiusstabs, den zwei Füllborner fich unten übertreugend einschließen, den doppelten Reichthum burch Fruchtstellt. und Golderwerb anzeigend! Wir beschränken uns hier nur auf zwei Andeutungen über den mythischen Ursprung und den antessischen Gebrauch des Amalthea : Horns.

I) Bas Creuzer über die Bienen bentertt, gilt auch von biefem Sorn. Es fteht zwifchen bem golbenen und ebernen Beitaltet mitten inne. Den leberfiuß einfacher Sirtentoft eines fouiblofen Gefclechts andeutend, leitet es boch von hercules ober Beve geftiftet in bie Beit ber Rampfe und Beroen hinuber. Richt in ber Dictaifden Grotte'in Ereta, nein, in Epirus am allbefruchtenben Achelous, bem Muß ber Fluffe und fur bas altefte Griechenland eben bas, mas bet Rit für Aegopten war (Erenger's Sombolit IV, 172.) fit biefe, vielfach fich verzweigende Schopfung des Fullhorns ju fuchen. Die Sauptftellen beim Strabo X. p. 703. C. und Diobor IV, 35. p. 281. laffen baruber teinen 3weifel. Der Sagenfammler Pherecpbes batte Dies am ausführlichften erzählt, wie Apollobor II, 7.5. (mit Senus Bemertungen S. 190.) bezeuget. Die lieblichfte Dichtung von ber Nomphe, die es querft dem Achelous fcentte, baben uns die Golien zu homer Glias XXI, 194. aufbewahrt. Man braucht nicht Bowlanger's weit ausgesponnene Spoothese von Berenles, dem phonisis fcen Ranalgraber und Deichgrafen anzunehmen, und tann boch übet: geugt fenn, daß ber befannte Rampf bes hercules mit bem Strom: gott Acelous fich nur auf Gindammung und Ableitung biefes fich fo heftig ergießenden Stroms beziehen muß. So wie nun bie gange ftiertopfige, ameigebornte Bilbung aller großen Stromgotter, bie nach Reumann's und Echel's numismatischer Controvers barüber jest als abgethan ansufeben ift, von Achelous ausging; fo ift auch bie Ibee, in großen Ochfenbornern bie Erftlingefrucht aufzuftellen und ben Gottern ju weiben, urfprunglich epirotifch. Denn befruchtenbe und Schiffahrt begunftigende Strome find mabre Agathodamonen und erhalten vor allen andern bas Sorn bes Ueberfinffes. Dan dente nut an die Rilftatue mit ben 16 Genien G. Bisconti jum Pio-Clemantino T. III. p. 76. an den Ril in der berühmten Onprichale gu

Remel in Maffe i Osservaz, liter. T. II. p. 330. Aber Achelous wate zuerft fo gebildet: Wir wiffen aus dem Zengniffe bei Athemins XI. p. 468. D. T. IV. p. 253. Schyw. daß die bekannten epirotion Stiete (bie Aaproot Boas gu Hesych. T. II, c. 428, 23.) merordentlich große Sorner hatten. Man fcmudte querft bergleis om horner ju Dodona und von bem Dodonaifchen Bend tam bie Sitte und Symbolit jum fretenfischen und ju ben Griechen in jeber Richtma. Mertwurdig ift ber gefchnittene Stein, beffen Buongroti Releung that, Osservazioni sopra alc. medagl. p. 226. ein Carniel in der Sammlung des Marchefe Maggi in Florenz, eine Kortung mit ben Supiter als Rind auf ben Armen barftellend. Wenn es nur nicht ben fleinen Plutus vorstellen: folite, wie Paufanias im Tempel ber Loge in Beben eine Statue diefer Gottin fab, die den Plutus als Anden trug IX, 16, 1. - Bildniffe des Bevs mit dem Rullhorn in ber hand finden fich auf alten Marmor = Reliefe, gefcuittenen Stei= nen und Basen. Die Romer fannten in ben fpatern Beiten, wo nichende Schmeichler die abschenlichften Tyrannen vergotterten, einen loven Exsuperantissimum, ber gle ein bartiger Mann, ben Schefe fel bet Fruchtbarbeit (ror nono) auf dem haupte, eine Schaale, mi welcher eine Biene fist, in ber Rechten, ein Sorn bes Ueberfufes in der Linken hielt, im lang herabfließendem Talar. Go fab ibn 600 (Miscellan, Erud, Antiqu. Sect. III. p. 71.) auf einem Relief mit bem genannten Bunamen; fo erbliden wir ihn auf einem tleinen Oner-Jutaglio (Niccolo), den Millin in feinen Pierres gravées inédites Cah. I. n. III. p. 7-10. querft mitgetheilt hat. Dem Mung= : temer ift biefer Exsuperantissimus aus Mungen bes Raifers Coms mobus hinlanglich befannt. S. Reimarus zu Dio Cassius LXXII, 15- p. 1216, 92. Echel D. Num. V. T. VII. p. 115. Bir wiffen ms bem Beugniffe bes Dio Cassius a. a. D., baß fich Commobus fibst den Exauporantissimum betiteln und den December fo benens un ließ. So duntte sich ja wohl dieser ausgeartete Wutherich ein Imiter Ersuperantissimus zu fepn und ließ fich bas Fullborn als in Beiden des von ihm wieder bergestellten goldenen Zeitalters, des sascali aurei ober Commodiani ngch Lampribius in vita Commodi c. 14 auf Mangen zueignen. G. Edbel T. VII. p. 113. - Gine weit altere, ungemein mertwurdige Borftellung finden wir in Dila line Pointures des Vases antiques T. II. pl. X. auf einer Schaale

in gebrannter Erbe. Hercules trägt ben Water Zevs selbst auf bem Ruden fort, wolcher ein gewaltiges Füll - ober Trinthorn vor sich bin halt. Ich habe in dem sim Jahre 1811 bei Goschen in Leipzig er schienenen) Almanach für Weintrinker S. 1—40. als Beistrag zur Methyologie des Alterthums eine scherzhafte Erklärung daren zu geden versucht, möchte abet im Ernste nicht verantwortlich dafür gemacht sepn.

II) Es wurde fur ein armdologisches Musterbuch, wie wir uns Saffelbe oft ale ausführbar in Gebanten vorgestellt haben, in welchem fedes Emblem und Attribut des mythischen Kunstfreises von feiner urfprunglichen robern Geftalt bis ju ber tunftreichften Bollendung in einer Kolgenreihe aus alten Dentmalern uns vors Ange gestellt murbe, eine febr lehrreiche Rupfertafel geben, wenn die wiruglichften Kormen bas antiten Fullborns in möglichst genauer Abstufung ber Beitfolge neben einander erfchienen. Dhuftreitig wurde aus Dungen von jener roben Gestalt, wie man fie g. B. auf Mungen von Laodicea in hunter's Mufenm tab. 32, 3. g. ober auf fo vielen Bafen ben alteften Malerei in filhouettenartigen Riguren vortommen fieht, bis 3# ben iconen Alexandrinern auf Mungen, welche den Koniginnen Arfinoc und Berenice jugeboren, (Edbel'IV, 12.) und ju ben gierlichen Gestalten in gebrannter Erde, (g. B. bei Millin Monumens inedits T. II. pl. XII.) die mannichfaltigfte Abstufung und Abwechslung bervorgehn. Bei fortichreitendem Lurus muchfen diefa gullhorner unendlich in ihrem Umfang, g. B. als unter ben nachfolgern Aleranders ber Roloffalgeschmad alles ins Ungeheure trieb. Man erinnere fic nur an die Procession unter Ptolemaus Philadelphus beim Athenaus V, 27. T. II. p. 263. Schw. wo die eine Elle hohe Statue des Eviauros, (der Annona, nichts anders als ein Agathodamon) ein golbenes Rullhorn tragt. Die Romer gaben nicht nur ber allegori: schen Personification der Abundantia ein Fullhorn in die Sand (welches felbst oft Copia genannt wurde, g. B. beim Lactantius III. 29. Fortuna cum copia et gubernaculo), fondern gang besonders auch Darum hatte Livia biefer Gottin ein prachtiges ber Concordia. Rullborn geweiht, an welchem fich der berüchtigte Siegelring des Dolpfrates von Theodorus aus Samos verfertigt und als Emblema eingelegt befand, wie Plinius berichtet XXXVII. 1. 8.2. Bergl. Bisconti jum Pio - Clementino T. III. p. 73. und in feinen Osservazioni sopra

m antico cammeo del Giove Egioco p. 14. - Ueber ben Inhalt bet Rallhorns feben bie meiften Ertlarer nur ju leicht meg. Alten nahmen in ber Abbildung beffelben forgfaltig Rudficht auf Beit mb Dtt. In ber Farnefischen Onpr : Schaale gu Reapel, Die Bisauf in ber Sulfstafel C. jum sten Band bes Pio-Clementino genauer abgebildet hat, als Maffei, bat der Rilgott ein bloges guff= born obne alle Fruchte. Sehr finnreich bemerkte Bisconti p. 76. in ber Erftdrung, baf es bier hinlanglich fei, wenn bas Sorn nur bas beinge Rilwaffer, ben Quell aller Fruchtbarfeit, enthalte. Die melften Kullhorner in ben jest erhaltnen Statuen find Werte neuer Reftauration. Da, wo ber obere Theil erhalten ift:, fceinen Aepfel mb Beintranben, aus beren Mitte ein Pinienapfel hervorragt, das Algemein Bertommliche ju fenn. Go bei einer Kortung : Statue. de ans Gavin Samilton's Rachgrabung ins britifche Mufeum getommen ift in ben Marbles of the British Museum T. II. pl. XVIII. Seir charafteristisch hat bie befannte liegende Rilftatue im Batican im Pio - Clementino T. III. twv. 47. eine Opramide gwifchen Kruch. ten hervorragend. Sang unerläßlich aber ift bei einem vollen grucht: bom in ber Mitte ber Pinienapfel, jenes mpftifche Beichen ber grucht: bateit, welches in ben Orgien bes phrygifchen Attis und bes Bacchus ine fo bebeutungsvolle Ralle fpielte. Man erinnere fich nur an bas Sitoden in ber hand bes Archigallus, aus beffen Mitte ein großer Pinienapfek emporsteigt im Museo Capitolino T. IV. tab. 16. mit foggini's Anmerfung p. 64. und St. Eroir Recherches sur les mynteres T. I. p. 156. ober an die mabre Bedeutung des colossalen Dittenapfel vom Grabmal Sadrians Mus. Pio-Clement. T. VII. ur. 43. mit ben Bemerfungen jum Tagebuch ber Fran von ber Rede II, 113. Statt bes Pinienapfel fteben auf ben agppti= ion Raifermungen aus dem Fullborn des Rils zwei Kornahren berm, weil Aegypten bamals bie vorzüglichfte Korntammer Italiens wit. Zoega Num. Aegyptiaci tab. VI, 10. u. f. w. Auf außer: imptischen Dentmalen tommt aber die Kornahre in den Fruchthor: nem fast nirgenbs vor. Denn man unterschied genan die Fruchtbar: bit, die auf dem Raifermungen burch ein Fruchtmaaß, aus welchem Annahren hervorragen, bezeichnet wird, (f. Numismata e Cimelistchie Ludovi XIV: maximi moduli tab. IX, 15.), mit einem Borte die Spes publica pon dem Ueberfing, die das Fullhorn bezeichnet.

Doch bie fconfte Krucht in ben Kruchtbornern, bie bas Alterthum bildet, bleibt obnitreitig ein Rindertonf oder ein Rudben, welches in der Mitte ans dem Sorn bervorfteigt. Ber erinnert fich bier nicht in der berrliche Milstatue mit den 16 Anaben, welche fruber im Batican war, nun in Paris gurudgeblieben ift, Pio-Cloment. T. I. tav. 38. an die befannte Anspielung auf die 16 Ellen, ju welchen ber Ril aufdwillt? Auf aapptifden Raifermungen tommt ber 16. Rnabe allein aus bem Rullborn bes Rils emporfteigend baufig vor. . 6. Botga Numi Aegypt. IV, 19. V. a. XII, 8. Daber allein, mas bis jest wenig bemertt worden ift, entlehnten die Romer bas von ben Beiten bes Tiberins au fo oft vortommende Mungbild mit bet Umidrift temporum fulicitas, wo que fic überfreuzenden Ruffbornern Rindertopfe bervorfteigen. G. Buongroti sopra alcun. medagl. p. 206. Bie viel ift in Diefer Borftellung, feit Abbifon in seinen Diologues upon the Usefulnels of ancient medals p. 89. bavon gefprochen bat, über biefe fonderbare Idee geflugelt wor-Endlich mag and bie fo oft vortommende Berdoppeling ber Sorner, die nah aneinander gefügt oft nur ein einziges ( &. B. in Buonaroti Medaglion. tab. VII, 5.) Sorn gu fenn icheinen, nur als Berftartung bes Begriffs Glad, Heberfluß angefeben werben. Jebe anbere Ertlarung ift unftatthaft. Dan bente nur an bie zwei Fruchthorner auf ber Bruft bes Milgottes auf bem gefcnittenen Stein bei Windelmann Monumenti inediti n. 81. - Bulest burfte bier noch in Beziehung auf neuere Mungtopen und Allegorieen bie Bemertung nicht gang überfluffig fenn, daß die bei den Modernen fo baufig vortommende Borftellung, wo aus den umgetehrten Rallbotnern Frucht, Rorn ober Golbstude berabgeschuttet werben, &. B. die zu Birmingham 1801 geschlagene Gedachtnismunze in der Histoiro metallique de Napoléon (Londres 1819.),pl. XV. 50.) etwas fehr ungereimtes hat. Der gute Gefchmad hat die Alten stets vor einer Borftellung bewahrt, die, weil bas Ausgießen eine gang unplaftifche und die 3dee eines Ueberfluffes, der wohl emporquillt, aber nicht aus: geschuttet wird, widersprechende Form ift, auf Dentmalern, befrer Beit zugeboren, ftete bewahrt. Erft unter den fpatern romi: fchen Raifern findet fich bie Abundantia mit umgewendetem, que: ichuttenden horn. G. Edbel Doctrin, N. V. T. VII. p. 343. 418. u. f. w. Wenn auf einer glten Dunge von Daftum die überfdwengiche Rosenfalle angedentet werden soll, so erlaubt man sich höchstenstens dem, anfrecht stehenden Fallborn von der darüber aufgehäusten Blumenmenge zu beiden Seiten einige Rosen berabfallend vorzustellen. S. Echel numi anocdoti tab. III. 19. Man kann nun selbst ermessen, in welchem Geist die neueste, nicht ohne mannichfaltigen Auswand veranstaltete, bunt ausgemalte, seit dem April 1818 in Railand hefts weise erscheinende Iconologia di Filippo Pistrucoi zusammengelez im ist, da hier gleich auf der ersten Kupfertasel, wo die Abdondanna o Caroatia seltsam einander gegenüber stehn, der erstern ein Füllhorn ungelehrt zur Seite ruht, das alle Kranben und Früchte auf die Erde verschüttet hat.

#### Beilage E.

#### Der Giebel: Adler.

Es mag erlaubt feyn, biefem Giebel : Abler noch eine befonbere Anfmertfamteit gu fchenten, da felbft Sirt in feiner übrigens lebrtriden und flaren Erflarung der Giebel an den Tempeln und ihren Ueberfaben in feiner Baukunst nach den Grundsätzen der Alten p. 214-16, diesen Ounkt gar nicht berührt bat. Die dreiectigen Giebel (fantigia) an ben Tempeln, eine Erhebung über bie burgerliche Gemeinheit ber platten Dacher und glio in ber Architektur, was bet dynos, die breiedigt gulanfende haarerhohung in der tragischen Maste ik (f. meine Abhandlung über die trapische Maste im N. Teutsch. Perfur 1799. St. XI. S. 228.), - hießen in ber griechischen Bautuft derot, deropara. S. Ariftophanes Av. 1110. (mit Bergler's mb Brunt's Aumertungen) Paufanias I, 24. 5. und in noch fuuf ans bem Stellen, vergl. mit Pollur VII, 119. Sefpchins T. I. e. 116. mit Alberti's Anmertung n. 17. Baltenaer ju Euripides Fragm. p. 214. f. Obnstreitig ftanben metallene ober marmorne Wier oft zur Bierde und Beihe bald auf ben Simfen bes Dreiecks, welches ben Tempelglebel von vorn und hinten bilbete, balb in ben Giebelfelbern (dem tympanum) felbft, welches auch aus alten Mun: en bentlich wird, 3. B. innerhalb des Giebelfelbes in der Munge

pon Carfus mit ber Inschrift Korvor (ist dydu G. Ethel T. III. p. 07.) Kilinfar in Beger's Spiciffe, p. 6. auf der Spise oben, als anowripion, (b. b. nach Helphius e. v. anowripion, inavo rou vaou Zwotov. veral. Saumaife zu ben Scriptt. H. Aug. T. I. p. 678.) guf einer Minge bes Tiberius, Baillant's Select. numismat. e museo de Camps p. 5. Bergl. Spanbeim de Pr. et Vs. Numism. T. II. p. 646. 48. Bon biefem bier fo baufig angebrachten Abler : Sombol nennt man nur, bas ift die am meiften begunftigte Erklarungeweife, ben Giebel, felbit ben Ablet ober in der abgeleiteten: Bortbiegung (derwna) die Adlerform. Go Bisconti gum Pio-Clement. T. IV. p. VII. womit Benne gur classifchen Stelle von Pindar's Olympischen Siegeshymnen XIII, 29. gu vergleichen ift, (woraus wir wiffen, daß die Korinthier zuerft diefe Tempelverzie: rung, epequiv mpos derov, wie es Ariftorbanes nennt, angebracht hatten). So zulest noch Marini in ben Atti e monymenti de' fratelli Arvali T. I. p. 273. Die Stelle des Epitrates, mo die verwelfte und in ihrer Rahrung gurudgefommene Lais mit ben von Alterschwäche gelähmten Ablern verglichen wird, die auf den Tempeln finen und nach den Ueberreften ber Opfer ichnappen XIII. p. 570.

έπὶ τούς νεώς ἵζουσι πεινώντες κακώς,

zeigt, wie haufig biefe shuftreitig als unverletbar angefebenen Bogel auf den Tempelsimsen faßen und wirft fo ein vielleicht neues Licht auf die erfte Beranlaffung ju biefer Benennung. Dann ftanden alfo nach der bekannten Metonomie die Abler fur den Ort, wo Ablet find, und diefer figurliche Sprachgebrauch murbe und an ben von alten Grammatitern baufig bemertten Atticismus erinnern, nach meldem ein Ort mit der Sache bezeichnet wird, die baufig ba gu finden ift, BiBlion für eine Bibliothet; goobon, für den Kifcmartt u.f.w. S. Pollur IX, 5. 10. Cafaubonus zu Theophraft Charact. 14. p. 157. Fisch. und vorzüglich Caplor in Lectt. Lysiac. c. XII. p. 720. f. Indeß mochte, alles mohl erwogen, Die andere Meinung, ber auch Stieglit in der Archaologie der Bautunft II. Abth. I. S. 92. beipflichtet, bag man von der Aehnlichfeit des dreiedigten Tempelfrontons (alfo eines A) mit einem beibe Flügel ausspreizenden und fie etwas fentenben Ablet in der Bantunft ben Giebel felbft fo genannt habe, boch bie meifte Wahrscheinlichkeit vor fich haben.

sie sehr gezwungen und weit hergebolt vorkommen. Go erscheint sie auch Windelmann in den Anmetkungen über die Baustunft der Alten in den Werken Ah. I. S. 388. oder T. III. p. 65. Fon. Die reizhare Fantasie der Griechen, die gerade auf ihren Lempeln die Abler oft so erblicken, mag aber wohl diese Aehnlickseit weit leichter ausgesunden haden. Vorzüglich verdient in dieser Rückssicht eine Stelle aus dem XXIV. Gesang der Illas verglichen zu werden. Der Homeride, dem wir diesen Schlusgesang verdanten, will und ein Bild von dem großen Adler geben, den Zens dem betenden Priamus zum Zeichen günstiger Erbörung seudet (V. 317. sf.)

Weit wie die Thure fich offnet ber hochgewolbeten Kammer Eines beguterten Manns, mit sicherem Schlosse befestigt: Alfo breitete jener bie Fittige, als er am himmel Rechtsher über ber Stadt anstürmte. —

Sierzu macht Guftathius p. 1252, 37. folgende Bemertung: icreor δε ότι έπ του άετου του Ζώου παι μέρος τι των νεών οὐ μόνον ἀέτωμα έλέγετο, άλλα και αίττοι δια το έοικέναι, φάσι Man vergt. Ignara de palaestra Neapolit. πτέρυξιν άετου. p. 103. Die Sache wird baburd noch einleuchtender, bag die Grammatifer die zwei Abbachungen oder Seiten bes Triangels Arepa wie 3. B. die Scholien ju Aristophanes Av. 1210. nennen. Bor allen aber die Stelle Galens, die freilich großer Berbefferung bedarf, bei Gaus maife gu ben Scriptt. H. A. T. I. p. 676. Riemer's Meinung in ber neueften Ansgabe feines Sandworterbuchs u. b. 28. derde, daß die Benennung von dem Luftzug (aw, anui) bergenom: men fei, der oben durchging, ebe man ben Giebel verfchlug, fcbeint bech nur eine etymologische Spitfindigfeit zu feyn. Auch bavon haben wir und nie überzeugen tonnen, daß die Lateiner das Wort aquila in bemselben Ginne gebraucht hatten. Die aquilae fastigium sustinentes vetere ligno im Tempel bes Capitolinifchen Juppiters beim Lacitus Hist. III, 7n fcbienen mir ftets nur zwei aus Solz gefcniste, vergoldete große Abler gemefen gu fenn, auf beren Flugeln bas Beballe und bas Rranggefimfe des Frontons rubete. Satte Cacitus ben Giebel felbit bamit bezeichnen wollen, fo ware bas sustinentes fastigium gang überfinffig. Eben fo wenig tonnt' ich bem gelehrten

Scriverins in seinem Commentar jum Martial X. 19. p. 225. beipstichten, wenn er dort den avent Iovis und gleich darauf die minorem pennam aquilae für zwei Giebelfelder erklärt. Das Haus des Pedo heißt caelata minore penna. Es war also ein Abler = Relief an dem Giebel angebracht. Es waren, nach dem acht romischen Ausdruck, antosixa an den fastigiis oder Giedeln zu sehn. In einer alten Inscript, die Chandler in den Inscript. Asiae minoris P. II. n. 1. zuerst bekannt gemacht und Visconti zum Pio-Clementino T. IV. p. 89. erklatt hat, kommen Quadersteine vor für diese Giebelfelder aieriaioi, pinos énranodes, welche Wortsown noch in unsern griechischen Worterbüchern vermist wird.

## Erfter Abichnitt.

# Erlauterung einzelner Denfmaler.

Erfte Abtheilung. Bemerkungen zu ägnptisch: perfischen Denkmalern.

<sup>1)</sup> Ueber Bieroglyphen, von g. A. B. Spohn.

<sup>2)</sup> Perfifche Itonographie. Erfter Beitrag, von G. g. Grotefenb.

TANKING AND THE RARE

Digitized by Google



### Erftes Fragment

über hieroglyphen, ihre Deutung und die Sprache Der alten Aegyptier.

#### Von F. A. W. Spohn.

Hatte die Jahrhunderte langdauernde Einwirfung der Zeit ober der Menfchen ungezügelte Buth jene ftummen und doch fo beredten Zeugen alter Große und herrlichfeit, Die Denfmale der Runft in Megnpten, vernichtet; es murden die Cchrife ten der Gebildeten wiederhallen von den Rlagen über Dies fes Diggefchick, das uns die Röglichkeit einer genauen Erfenntniß, die man fich nicht allzuschwer gedacht haben wurde, auf immer entriffen batte. Die einzelnen Stimmen ber Zweifler, baf dieß alles, mas fich in schriftlichen Ues berlieferungen der Borwelt darüber findet, je gemefen, je fo gewesen fei, wurden vor dem allgemeinern Unwillen überbort worden fenn, daß diefe Rathfel von denen, Die es der Zeit nach noch gefonnt hatten, fo wenig nach Berdienft beachtet, weniger noch gelofet feien. Aber noch ftehn großentheils jene Denfmale agnptischer Runft, Die hier wie überall im Alterthume im Dienste der Religion arbeitete, fie verherrlichte und durch fie wieder verherrlicht wurde, mit und in ihr entstand, mit ihr fich ausbildete, mit ihr erlofch. Roch fiehn jene Obelisten und erwarten mit ihren Zeichen noch die Deutung funftiger Geschlechter; noch fteben großentheils jene beruhmten ungeheuern Tem? maffen, oder laffen größerntheils noch aus ihren Trums ihren wunderbaren Bau errathen; noch febn wir Roloffe, deren Bearbeiten und Fortschaffen aus den kernten Steinbruchen, wo man jum Theil die deutliche

sten Spuren ihres Entstehens erblickt, noch das Staunen der gebildetsten und kenntnifreichsten Beobachter erweckt; noch stehn jene Pyramiden, deren Riesenbau fast noch eben so dunkel in seinem Werden, wie in seinem Wesen und 3weck ist; da wir ja gar noch zweifelnd streiten über den Namen und seine Rechtschreibung.

Und in unfrer Rabe ftebn fie; nicht, wie die wenigen meritanischen Ueberrefte unjuganglich durch große Entfernung und gefahrvolle Mube, und taum dem Blicke weniger fichte bar; nicht nur durch vielfache und getreue Abbildung, Durch aenaue Beschreibung; nein felbst zum Theil über das Meer perpflangt und durch nicht unbedeutende Sammlungen fleines rer, ihnen verwandter, Ueberrefte der Runft unferm geifti; den und leiblichen Auge naber gebracht, weilen fie unter uns. Und das gand, in dem fie entstanden, das einen fo unleugsbaren Einfluß auf Bevolkerung, Anbau, Einrichtung, fete, Religion Griechenlands und Roms hatte, ift unter eines genialen Paschas merkwurdiger Leitung mehr als je nicht dem flüchtigen Borubereilen des Banderers, nein felbit dem verweilenden Beschauer und Korscher geoffnet, und mit ber Sahl diefer mehrt fich jahrlich die der gemachten Beobs achtungen, wie die der entdeckten Denfmale.

Aber wie sehr muß unsere Verwunderung gesteigert wers den, wenn wir sehn, daß ungeachtet aller dieser Umstände und der langen Reihe von Forschungen jedes Jahr den früs her geglaubten Reichthum an Entdeckungen als Dürftigkeit erscheinen läßt, und uns immer deutlicher belehrt, daß wir noch jest kaum an der Pforte dieses Lempels der Geheimnisse stehen.

Bei allem dem Dunkel, was die Religion, Art und Runft, ja selbst die Geschichte der Aegyptier unsern Auge noch verhült, scheint nur dieß klar zu senn, daß die ses alles uns so lange eine Hieroglyphe bleiben werde, bis die Deutung der Hieroglyphen vollkommen gelungen ist.

Die Bahrheit dieses Sates mag wohl von allen denen gefühlt worden senn, welche durch ihre Bemühungen selbst

erflarten, wie wichtig ihnen diefe Deutung fchien. jeboch bas Ergebniß aller Diefer Forfchungen im Gangen genommen fein anderes ift, als daß hier, mehr wie ans derswo, unfer Wiffen Studwerk fei; fo find wohl manche Berfuche, welche über Gegenstande absprechen wollten, Des ren eigentliche Beschaffenheit erft nach dem großern Gelingen im Gangen bestimmbar ift, fur ju frubjeitig ju erflaren. folden fann wohl felbst eine genaue Definition der Sies nglyphen gezählt werden, die Zoega (de obel. p. 438.) md nach ihm andere verfuchten. Eben so ihr Unterschied von den Malereien der Merikaner, einem felbst noch fo dune feln Bergleichungspunfte, und ber willführlichen Zeichenfchriff; welchen Zoega (ebendas.) und nach ihm heeren (Ideen II. P. 465 ff. u. 487 ff.) icharffinnig bestimmten, mabrend Barburton (divine legislation of Moses, b. IV. sect. IV. pag. 71 not. d. e.) De Guignes (Essai sur le moyen de parvenir à la lecture et à l'intelligence des Hieroglyphes Egyptiens in den Mém. de l'Acad. des Inscr. T. XXXV. p. 1 - 55.) fie ber lettern, und Dalin in der Lettre sur les H. beiden bochft abnlich erflärten.

Je mehr dergleichen gewissermaßen a priori gefaßte. Bes kimmungen geeignet sind, uns von der eigentlichen Aufgabe, was wir fürder rein und ohne Beimischung vorgefaßter Anssichten erforschen sollen, aber nicht zu versuchen, wie wir etwas der Art uns construiren würden oder könnten; desto eher wird man geneigt dem Obigen auch das, was über die Unvollsommenheit der Hieroglyphenschrift, ihrer Natur und der Art ihres Gebrauchs nach, geurtheilt worden ist, beizus jählen.

Rach Meiners unbedeutender "Seschichte der hieroglyph. Schrift" im Sott. hist. Magazin B. 3. (p. 425 ff.) hat heeren (Ideen II. p. 472 ff.) reichhaltig darüber gesprochen, Palin aber in der Analyse de l'inscription en Hiéroglyphes du Momument trouvé à Rosette etc. 1804. (eig. 1803.) z. B. p. 31. 37. 47. 78. Selegenheit zu Beles gen gegeben, und die Mangelhaftigseit der hierat. Sprache,

vie heeren (p. 475.) in fehlenden Bindewörtern. Decks nationen und Conjugationen erblickte, nach seiner Art in der Analyse p. 37. 78. von ihr abwehren wollen. Wie aber, wenn die Folgezeit beweisen sollte, daß selbst die in Buchstas ben ausgedrückte ägyptische Sprache in dieser hinsicht nichts weniger als vollkommen zu nennen sei?

Noch weit mehr scheint der Streit zu frühzeitig, ob die Regyptier eine zweifache, dreifache oder nach Warburton gar vietsache Schrift gehabt haben; ob die hieratische Schrift von der Dieroglyphenschrift: blos der Bedeutung, keines wegs aber den Charakteren nach verschieden, nach Jomard in der Descr. de l'Egypte. Antiq. V. II. p. 371; oder nach Th.: Ehr. Tychsen (Ueber die Buchstabenschrift der alten Meg. in der Biblioth. d. alt. Lit. u. Kunsk St. VI.) eine theils aus abgekürzten Hieroglyphen,: theils aus willkührlichen Zeischen gebildete Zeichenschrift gewesen sei, die man hieroglyphische Cursiv nennen könnte; oder oh man nach Zoega de obol. p. 549. Heeren (Joeen II. p. 457.) und Andern eine zierlichere aber weniger verständliche, jedoch nicht wessentlich und ihrem Ursprunge nach von der gemeinen verkhies dene Art der Buchstabenschrift darunter zu verstehen habe.

Derfelbe Tadel trifft die noch auf nichts fich ftugende Behauptung, welche aus Palins Analyse p. 32. und fragmens etc. Th. III. und IV. von einem fenntnifreichen Manne in Die Leipz. Lit. Zeit. 1806. p. 8. u. f. aufgenommen, · leicht weiter verpflangt und von deutelnden Tandeleien, denen fie ein gutes Berfteck bildet, gepflegt von den ichadlichften Rolgen fenn fann, daß namlich Berschiedenheit der Claffe ju bezeichnender Gegenstande, oder Monumente und Orte, eine Berichiedenheit der Bedeutung derfelben hieroglyphe erzeugt haben tonne. Geringern. Beifall und baber auch geringere Schadlichkeit wird Die eben fo ungeitige als einseitige Beschrankung haben, nach der uns im voraus hat follen ber ftimmt werden, welche Gegenftande nur durch hieroglophen bezeichnet erwartet werden fonnten. Ohne auch nur eine Beile von der gabllofen Menge lefen ju tonnen, glaubte man vorschreiben zu können, was fich einzig darin erwarten laffe,

und bezeichnete als dieß bald geheime Lehre. der Priester, hald überhaupt Lehren von den Göttern und göttlichen Dingen bald astronomische Beobachtungen und Kalenderideen; ja bestimmte wohl, daß die hieratische, von der man selbst noch nicht recht wußte, was man eigenflich darunter zu pent sen habe, nicht zu den eigentlichen Religionsschriften, sondern blos zu den Commentaren darüber gehraucht, worden sei.

Daß einzelne von diesen Moglichkeiten mahrscheinlich werden konnen, foll hier feineswegs in dem Grade im vors aus geleugnet werden, in welchem fie im voraus als Gewiß; beiten hingestellt murden. Etft, wenn wir die Sauptfache felbft naber ins Auge haben faffen tonneu, mag es nicht uns vaffend scheinen, diese nur dann erft etwas mehr erkennba: ren Rebenparthien zu beleuchten. Richt haltbar namlich Scheint Der bei Diesen Bersuchen und durch fie jum Theil ang genommene, von Rhode im Freimuthigen 1805. n. 160. gang ausgesprochne Grundfag: wir mußten eine vollftandige Renntniß der Meinungen, Lehren, Sitten und Gebrauche der Negoptier baben, um die hierogluphen vollständig ju ere flaren. Angenommen, jedoch nicht jugegeben, murbe er uns lehren, daß es faft gang unnug fei, Die Bieroglophen enfe giffern ju wollen, da mir ja bann ichon fast alles ohne fie mußten, und zugleich, daß es unmöglich fei, da jenes Ere forderniß eben ohne fie nicht erlangt werden fann. Jenes tantalische Saschen nach dem nahe geglaubten und doch vor der greifenden Sand verschwindenden, Scheint nunmehr boch wohl ju lehren, daß man auf diese Art oft. Die Sache auf den Ropf gestellt habe, mahrend man nicht, was fich alles in die hieroglyphen hineintragen, fondern mas fich einzig aus ihnen herausnehmen laffe, ju finden fich beftreben muffe.

Die Schwierigkeit der kösung dieser Aufgabe wurde, wenn sie nicht von selbst schon einleuchtete, durch das bissperige Misslingen bewiesen werden, und daher ist es begreifslich, wie Zoega (de obel. p. 464. und 179.) Heeren, (Ideen II. p. 460. 477. 485.) und Andere die Möglichkeit selbst satt gänzlich zu leugnen sich bewogen fanden. Und allerdings nach einer so desultorischen Manier, wie man bisher von

Digitized by Google

ernem oftmals nur Stecken, Pferde auf das andre sprang, vort nach dem Recepttaschenbuche, das schon Herder in der altesten Urfunde des M. G. p. 229. so wahr mit den Bors fen tadelt: "Mit einem Fingerhute allgemeiner Philosophie verstehn wir, wovon wir kein Bort verstehn, verstehn im Einzelnen nichts 7 im Sanzen-aber alles," mag es nicht bezweifelt werden. Daß aber unter allen Boraussesungen und Umständen die Entzisserung der Hieroglophen zu den gänzlich unmöglichen Dingen gehore, davon werde ich, uns geichtet mancher noch, nach so Vielen, selbst hemachten, vergeblichen Versuche, nie mich überzeugen können.

Es laft fich wohl nicht bezweifeln, daß Boega, nicht ungeachtet, fondern gerade mittelft feines Scepticismus, Der hier gewiß fo wenig fchadlich werden tann, daß man ibn allen feinen Vorgangern munfchen, ben Rachfolgern gur Bedingung machen mochte, uns auf einen festern und fichern Boden ju fuhren begonnen bat, wenn auch nur negativ, inbem er zeigte, daß wir auf dem bisherigen nicht weiter borneschriften senen, ale Pierius Valerianus und Goropius. Er jablte, pronete und verglich, wie feiner vor ihm f and litbem er auf den Grund der befannten wichtigen Stelle im Riemens (Strom. V. 4. p. 657. Rotter.) eine Claffiffas tion der hieroglyphen rudfichtlich der Art der Bezeichnung aufstellte, fügte er auf Horapollo sich beziehend jenen kles mentinischen vier Rlaffen eine funfte, Die phonetische, bingu. Unftreitig hatte Rlemens, der feine genque Renntniß wohl aus fehr guten Quellen ichopfte, diefe Art mit ju der anigmas Da jedoch Zvega von der eigentlichen Ein: tischen gezählt. theilung des Rlemens, der zwei hauptflaffen die forislogis fche und symbolische, und die zweite in drei Unterabtheilum gen, die fpriologumenische, tropische und anigmatische Art ber hieroglophen umfaffend aufführt, einmal glaubte abs weichen ju muffen, mag er deshalb, der daraus entflehenden großeren Deutlichkeit megen, nicht gerabezu getadelt werden. Er verstand nun unter der bis auf ihn fast unberucfichtigten fogengnnten phonetifchen Urt der Sieroglyphen, Worthierogly phen, wo das Bild einer andern Bedeutung deffelben Wortes

ver eines ähnlich lautenden entspricht. Zu diesem Princip det kautähnlichkeit (Paro nomasie) bei einer Rlasse vernlaßte ihn Horapollo's (I. 7. ed. 1727.) Bemerkung, duf der Habicht (Negyptische Weihe nach Forstäl) Hieros shyphe der in dem Herzen wohnenden Seele oder Lebenskraft schi, weil sein ägyptischer Name Baun's die zwei Worte Bai Seele, Lebenskraft, und ns Herz enthalte, daher auch Bai, der erste Theil jenes Namens oft durch den obersten Theil des Habichts, den Kopf, der letzte Theil jenes, ns, durch den untersten dieses, die Kuße bezeichnet werde.

Daffelbe nur mit andern Worten meinte Palin, in der Analyse p. 47. u. oft. und im Essai p. 10, bei der Bes humtung, daß die hieroglyphen einen Zon durch den Ramen der bezeichneten Gegenstande erhalten batten, ober daß eine beilige von der gemeinen fehr abweichende Priefterfprache das Rodell der hieroglyphen gewesen sei, die ihrerseits jene wieder dargestellt batten, Essai p. 5. sqq., wozu noch herren in den Ideen II. p. 458. und 466. verglichen wers Auch scheint Schlichtegroll (Inschrift v. Rosette p. VII. ) wohl nur aus diesem Grunde das Wort YXENT f im Drucke bemerkbar gemacht ju haben. Wenn nun fo den herr Sidler in der Schrift: "Thath, oder die Bieros glophen der Aethiopen und Aegypter, jur Anfundigung einer geößern Schrift unter demfelben Litel," Diefes Mittel der Baronomafie gur Deutung der hieroginphen anwens den will; so darf er um so weniger die wegen der Reuheit p. VIII. fo fart ausgedructte Beforgniß eines diefen Beg gleich ohne Beachtung juruckftogenden Despotismus begen, je mehr biefer Theil des Unternehmens schon langst durch das Dbengenannte das Abstoßende der Reuheit verloren hat. Bas den zweiten Theil, die Auffindung der Sprache bes tifft, welche die Grundlage dazu bilde; so gilt daffelbe, nur daß er doch wenigstens zwei Danner nennt, welche zwar micht dieselbe Idee ausgesprochen, aber doch ihn auf dieselbe geleitet, oder in ihr beftårft hatten. Dahn namlich foll "in seiner Darstellung der Lexikographie Th. I. S. 400 ff. richs tig" erfannt haben, "daß der Thebaische Dialeft mehr mit

Semitischen Sprachen als mit den Griechischen wermant gewesen; und Quatremere "in dem koptischen (?) Die lekte (?) eine nicht unbedeutende Wenge wirklich semikisch arabischer Worte gefunden haben"; weßhalb denn "sei Unternehmen — grundlichen Gelehrten nicht zu gewagt er scheinen" werde:

Aber wenn wir diese Bafis naber betrachten, fo for Mahn p. 404. "Wollten wir uns nun eine Bermu thung erlauben - fo murden wir die altagnptische (durch fonderbares Berfehn fteht immer egyptisch, Egypten) "Sprache im Staate Theben eber mit der femieischen ale ber griechischen (was einige geglaubt haben) verwandt unt porftellen." Beil die Griechen in Dodona nach Herodot II. 57. sq. eine agnptische Priefterin aus Theben wicht verstanden; ihre Gesichtsfarbe, ihre Schadelbildung anders ist; "so stimme ich denen nicht bei, welche die ägnstische Sprache im Allgemeinen (benn die bom obern Egypten vom Staate Theben nehme ich aus;) mit der Bellenischen eines Stammes fenn laffen." Und was noch überdieß mit dem Koptischen, wenn es auch früher, nach Adelung, (Withris dates III. 1. p. 70. 89. )- oder nicht später als erst im gten Jahrhundert n. Chr., wie Zoega de obel. p. 436. urtheilte, dem doch wohl, follte man glauben, eher als andern eine Stimme auch hieruber jufommt, entstanden fenn follte; mas überdieß mit diesem Roptischen und deffen Bermandtschaft mit dem Semitifchen begrundet werden folle; begreift ficht um so weniger, je mehr noch die erft p. VI. vorher erwähne ten Cate im frifchen Gedachtniß find : "Ift wohl die toptie fche Sprache, wie wir fie noch besiten, die eigenthumliche alte und reine, unvermischte Sprache der alten Megnoter. Ift fie wohl nur aus der Zeit unter den Ptolemaern, wo jes doch die Uebung und Kenntniß der hieroglophenschrift schon im Untergange mar ?" (Bas fich mobl nicht durfte beibeit fen laffen!) "Belch ein Gemifch von griechischen und an bern Wortern ift nicht in ihr guntreffen! Und hat nicht jene koptische" (? foll doch wohl heißen altägnptische) "Berdollmetschung der hieroglopheninschrift von Rosette un'

Per neuern Rennern des Koptischen bis jest beinabe diesels Ben Schwierigkeiten jur Entzifferung dargeboten, als die Metelglophen felbst?"

Soll dieses hinauswerfen oder jenes Wiederhereinlaffen fite Dinterthur Ernft fenn? Diefe Frage bringt fich um fo Rorender auf, jemehr darauf gebaut werden foll; je weniger aber auch anderentheils diese Inconfequenz durch die Roth das Roptische zu exiliren und doch einen Grund zur anger nommenen und deshalb nothwendig, zu erweifenden Ber wandefchaft der Modellsprache der hieroglophen mit dem Semitifchen Stamme erzwungen wurde. Denn wie piele fon langft die altagnptische Sprache mit bem genannten berwandt hielten, ift bei Jablensin in den Voc. Aegypt. und feinem Berausgeber Te Water p. 208. u. f. 223. 274. nathjufefin, woju noch das Classical Journal VII. p. 54-60, und p. 109 - 118. ingleichen die große Angahl derer in rechnen iff, welche wie Begel in den Palaggraph. Fragm. p. roll und borg. p. rog. sqq. Die hebr. Bofalpunfte volle umgefehrt 3. B. den Ramen der Ppramiden aus dem Mamatfchen, Thebaifchen, ober Bebraifchen und Megnptifchen insich ableiten, f. Volney Voyage I. p. 251. Golius, Zoega de obel. p. 130. Rossi Etym. Aeg. p. 159. 355. Sacy gu Abdallatif p. 293. sq. etc. und Die von Dabn felbft p. 399. sq. genannten. Aber da mare benn bech wohl auch zu bedenken, daß ber fo erfahrne Bug in der Encyel. von Ersch und Gruber II. p. 35. fugt, noch habe fich feine Sprache mit der agnpeifchen verwandt gezeigt, und was außer Michaelis (Suppl. ad lex. hubra p. 1229.) und benen von Sablonsty und Te Water a. a. D. genanns the Champollion in Willin's Annales encyclopediques (1818, Marz), ein Stimmgebet, det doch mohl wor allen andern Berucksichtigung verblent hatte, und Mahn felbft p: 400. so grundlich gegen die Bermandtschaft mit. bem Semielichen eingewendet haben. Es fann nicht die Reuhelt alfo fenn, was fur Manchen anftoßig fenn fonnte; Melleicht aber konnten es einige andere Umftande, von denen

Die rechte Rand Pes Boin Stallinworte glicklich fest boer machen, die finte new wolft Ctammwort feffhaleen jufammenhalten, foll jene Annahme beftatigen; auch foll bil linke die gufammenfcharrende, hierdurch Bilb bes' Un glud's geworden fenn:

Bas das lette Betrifft, so ift, wenn die rechte die gebende ist, üur die linke als nehmende übrig; ist send die erfassende, ergreisende; so ist nur diese zur Bezeichnung der behaltenden, bewahrenden noch zu wählen, non minus est läudis, quam quaerere, parta tüeri. Daß aber wegen der Augurien haupt fächlich, wobei ein tieferer Geund wieder Berankassum war, die linke Hand zur unglücklichen ward, nicht umgesehrt; ist wohl bent klat, ber sich durch bes edwoudes in vielen wohrbelobten Band ein falsche Deutung sicht irren läst, der Wahrheit genäß et so zu nehmen, cujus infaustum nomen Dir kaustum esse judeant, und der bei Plutarch die plac Phil. II. ro. nicht ganz wahr angedeuteten Urlache in der Ratur und dem Menschen weiter nachzusorschen sich bemüht.

Durch alle bergleichen Rachweisungen wurde und mite eine Analogie, keineswegs ein Deutungsprinzip gegeben werden; denn wie mochte wohl ein solcher Umweg dafür gelten, der uns nur dahin bringt, was man ohne ihn eins fieht, und der zu seiner Erläuterung desselben Schlussels erst bedarf, der jener nothig ist? Oder konnte man, daß das Ses schlossenson der hand ein Darreichen, das Ansgestrecktsen der geöffneten ein Behalten bezeichne, vermuthen? oder bes darf es erst des Semitischen um das Gegentheil begreifen zu können? und wird uns durch dieses bloße Analogon auch nur die, beiden zu Grunde liegende, Begriffsähnlichkeit klarer?

Es kann ferner wohl unmöglich Ernst senn, wenn pag. XXX. gesagt wird, daß sich wegen der in diesen Nethiopis schen Hieroglyphen besindlichen Lehren von Gott, Tod und Unsterblichkeit eher begreifen lassen werde, warum Homet schon mit heiliger Spreucht die reinen, untadelhaften Nethiospen gepriesen habe. Sollte wirklich kein andrer, kein nas türlicher Grund davon dem Versasset bekannt gewesen sepu!

Rach dem bisher gesagten, darf es nicht auffallen, wenn hern Siefler p. KXIV. u. f. daß Geständniß entschlüpft, daß swar einzelnes jetzt, doch im den ersten zwanzig Jahren nicht alles in der Heroglyphunschrift auf dem Eteine von Raschid durch diese Urt werde entzissert werden können, daß er aber mit mehr Glück bei vielen andern Denkmalen sie gebrauche. — Freilich lassen diese aus sich deuten, was man will, da keine Controlle da ist; aber eben darum heiße es num endlich doch von diesem Raschidischen Steine, um nicht an den aus Gellerts Fabel zu erinnern: hie Rhodus, die salta!

Doch ofne jene fritische Bebutfamfeit, in ber Zoega ein Rufterbild aufftellte, marbe man auch hier, wie Balin, anf unfitherm Recere bald bierbin, bald borthin fich werschlas gen febn, wie der Berfaffet diefer Zeilen jum' Scherz bor Fremden die lette Zeile Diefer hieroglophen rechtshin mit derfelben Probabilität nach den gewöhnlichen Anfichten und Demungen erflarte, mit ber er bann, um fle von ber Uns haltbarteit derfelben zu überzeugen, linkshin denfelben Sinn herauszudenten vermochte. Go fonnte man in der Descript. de l'Eg. Ant. II. pl. 10. Die Hieroglophen lefent "Es famen Schiffe ju Baffer, Reiter (Pferdefopf) und Fugoolf (Menfc). ' Sie wurden theils niedergehauen (Arm und Bein), theils wurden gefangen und genommen (Arm mit hand) Leute (Ropf) Stadte (Stadtmauer mit Binnen) Schiffe. Deshalb sei Lob (Feder) und Opfer (zwei Schen: fel) in aller Belt (Rreis mit Rreug) oder dem Sochsten." Die untenstehende Abbildung murde Diese Deutung begunftie Aber ebe die Raschidische Inschrift erklart ift, darf man durchaus nicht Möglichkeiten ber Deutung Raum bers Katten.

Noch ist zu bemerken, daß heliodor Aethiop. IV. c. 8. in den Worten γράμματα Αίβιοπικά, ού δημοτικά, άλλα βασιλικά, ά δη τοις Αίγυπτίων Ίερατικοις καλουμένοις όμοίωνται, welches herr Sieller für ein Zeugniß für die Identität oder die Aehnlichkeit (was denn boch wohl nicht eben identisch ist) der ägyptischen hiero?

ginphen, die Heliodor hieratische Schrift neune, mit den Aethiopischen, halt, wohl erst eine genauere Prüfung, und ware es nur wegen der nach so unbestimmten hieratischen Schrift willen, bestehn musse. Bu verwundern ist es, daß hrn. Siesler eine Stelle entgangen ist, die seine Annahme zu unterstügen scheinen könnte; sie ist vom Manetho bei Spus cellus p. 40. iegā diakentw καὶ γράμμασιν iepo-γλυφικοίς etc.

Doch da der Schrift und Sprache-der Aegyptier, nicht der Koptischen, sondern der, welche "bis jest beinahe die selben Schwierigkeiten zur Entzisserung dargeboten hat, als die Hieroglyphen selbst," mehrmals Erwähnung geschehen ist, ja selbst einiges über sie angedeutet wurde; so soll vielleicht in einem der nächsten dieser Fragmente davon gesprochen werden; wo sich dann nuch der Beweis, das das, was man wenigstens bisher Verwandtschaft, der Sprachen genannt hat, zwischen der ägyptischen und hebräisschen nicht Statt sinde, daß die ägyptische Sprache von jener oben bei den Hieroglyphen getadelten Unvollkommenheit nicht ganz frei sei, durch die Sache selbst wird geführt werden, indem die ägyptische Inschrift des Raschidischen Steins, schon sest größtentheils entzissert, dann mitgetheilt werden soll.

#### II.

01.11.5 °

Aus bem Bestoftlichen Divan von Gothe.

(Stuttg. 1819.)

Segenspfanber.

Lalisman in Carneol
Gläubigen bringt er Glück und Wohl,
Steht er zwar auf Onne Grunde
Ruß ihn mit geweihtem Munde!
Alles Uebel treibt er fort,
Schützet dich und schützt den Ort:
Wenn das eingegrabne Wort
Allahs Namen rein verfündet,
Dich zu Lieb' und That entzündet,
Und besonders-werden Frauen
Sich am Talisman erbauen.

Amulete find bergleichen Auf Papier geschriebne Zeichen; Doch man ift nicht im Gedränge Bie auf edlen Steines Enge, ' Und vergönnt ift frommen Seelen Längre Berfe hier zu wählen. Manner hängen die Paniere Stäubig um, als Seapulire. Die Inschrift aber hat nichts hinter fich, Sie ift fie felbft, und muß dir alles fagen, Bas hinter drein, mit redlichem Behagen' Du gerne fagft: Ich fag' es! Ich!

Doch Abraras bring' ich felten! Hier foll meift bas Fragenhafte, Das ein duftrer Bahufinn schaffte, Für das allerhöchste gelten.
Sag' ich euch abfurde Winge; , Dentt, daß ich Abraras bringe.

Ein Stegelring ift schwer zu zeichnen, ; , Den hochften Sinn im engsten Raum; Doch weißt du dir ein Aechtes anzueignen, , Gegraben steht das Wort, du dentst es taum.

# Perfische Ikonographie auf babylonischen und ägyptischen Kunstwerken.

Erfer Beitragy Bon G. g. Grotefend.

1. Ich glaube die Abhandlungen, welche ich in diesem achaologischen Museum zur Begrundung einer perfischen Honologie und Symbolif nach und nach ju liefern gedente, mit Richts Befferem eroffnen ju fonnen, als mit ber Ers flarung derjenigen Balge, Deren Abbildung in entwickelter Peripherie hier auf Tab. II. 1. 2. aus Caylus Recueil Tom. III. Pl. XII. N. 1. entlehnt ift. Denn, einzig in iber Art, fellt fie uns auf der einen Seite den Ratios nalkels der Perfer zur Zeit ihres hochften Glanzes, auf da andern Seite die unterscheidenden Merkmale des pers fichen und agyptischen Kunststiles eben so einfach als lehr: mich vor Augen. Die Bemerfung, daß perfischer und isptischer Stil mit einander auf dieser Balze verbunden fei, bietet fich einem Jeden auf den ersten Unblick bar. und Caplus behauptete darum geradezu, daß fie nicht in Perfien felbft, sondern nur jum Gebrauche fur die Perfer bon einem agpptischen Runftler verfertiget fei. Je mehr er, schreibt er, bas Denfmal betrachte, je mehr überzeuge " fich, daß es agyptische Arbeit sei, und daß man einft uniche Amulete finden werde, die bloß fur Bewohner des Riles bestimmt gewesen seien. Ein folches Amulet but sich aber, soviel ich weiß, noch nicht gefunden; und ob die Balge, wenn sie gleich der kange nach mubsam durche bobrt ift, um an einer Schnur getragen zu werden, wie ein Amulet im eigentlichen Sinne, wie ein Taltsman ju bes tracten sei, das läßt ihr Inhalt fehr bezweifeln.

- 2. Rach Caplus Meinung fieht man auf der Balge einen perfischen Ronig, den man leicht an feiner Tiare und dem langen farbigen Gemande erfenne, und zwar wegen der Benbindung mit agnytischen Sombolen einen der erften Eroberes pon Megnoten, auf feinem erhabenen Throne figen: bitter ibm fiebe eine Briefterin der Ifis, Die, einen Ibis bei bet Ruffen haltend, einen bornftebenden Megnptier angutlagen Scheine, den geheiligten Bogel getodtet ju haben, mabrent Diefer fich entschuldige und vertheidige. Wie laft fich nun mit Diefer Borftellung Die Idee eines Amulets verbinden? mas fur ein 3meck beffelben lagt fich dabei gedenken? Sollte es etwa dem Befiger Die Gunft Des perfifchen Roniges erhals ten? bann hatte weder Die anflagende Priefterin, noch ber angeflagte Megnytier, eine ichicfliche Darftellung gewählt. Eher ließe fich die redende Person als Perfer benten, welcher fich nicht vor dem perfischen Konige, fondern vor Ormus felbft, als feinen eifrigen Berehrer durch Befampfung eines fremden Aberglaubens befennete. Allein Damider freitet bet Mangel des Gurtels bei dem Perfer, und der Mangel Des Bartes bei dem Gotte, wenn gleich des Berfers Tracht micht gar febr abweicht von der Figur der zu Persepolis, welche bas erdolchte Einhorn bei dem horne gefaßt at, und De musd felbft auf derjenigen Balge, welche Canlus unmittelbarunter der hier erflarten hat abbilden laffen, in ziemlich gleis der Attitude mit dem thronenden Ronige erfcheint. 34 fann mir daher Die Balge, wenn fie ein Amulet fenn foll, nur als ein Amulet fur den perfischen Ronig felbft Denfen, Der fich darauf als einen gerechten Richter über Die Bolfer darftellen ließ.
  - 3. Man konnte aber die Walze auch für ein bloßes Siegel eines perfischen Satrapen halten, weil sie nach Cays lus Angabe nur eine Hohe von eilf und einen Durchmesser von fünf Linien hat. Denn daß dergleichen Walzen auch zu Siegeln dienten, leidet jest keinen Zweisel mehr, seitdem ich aus ihren Inschriften bemerkt habe, daß sie zum Theil die Abbildungen recht, zum Theil verkehrt darstellen, und seitdem ich im Besitze eines solchen Siegelabdruckes auf einer

minde mit babnionischer Reilschrift bin. Es fragt fich we, ob auf unfrer von aller Schrift entbloften Balge Die Mbildungen verfehrt oder recht eingegraben feien. van unfere Balge mit denjenigen vergleicht, worauf der Wesn des Ormund ftebt, und die beigefügte Reilfchrift zeigt, baf fie jum Abdrucke bestimmt maren; fo muß man das lettere glauben, weil der Ronigsthron die entgegengesette Richtung bat. Dagegen fonnte man aber wieder einwenden, daß der Thron eines indischen Kurften vielleicht absichtlich ine bom Throne des Ormujd verschiedene Stellung babe; und wirklich bat der Königsthron zu Persepolis eine solche Richtung ,- in welcher der Thron unferer Balge erscheinen wurde, wenn fie abgedruckt mare. Rur das Zeichen über den Raben wurde mit diefer Vorstellung im Widerspruche felen, falls es ein Schriftzeichen, ein perfifches ober aras bifches Vau mare, im Gegenfage des agnytischen Tau oder bes Ibis, welcher bas erfte Zeichen des agnptischen Alphas betes gemefen fenn foll: allein wie wollte man Diefes erweis fm, und was follte das Vau bedeuten?

4. Weil aber heeren gezeigt hat, dag das Bild bes Riniges auf feinem Throne ju Persepolis das Bild seiner herrschaft über die verschiedensten und fernsten Bolter, und ber Große feines über das ganze Morgenland ausgedehnten Reiches war, da Riebuhr in einer der Karnatiden deutlich ein Regerprofil und frauses Regerhaar erfannte; wie marc es, wenn auch unfere Walze eine abnliche Borftellung auf eine andere Beise dargestellt enthielte? Daß sich die ersten Perferfürsten Weltherricher ju fenn dunkten, geht unter ans deren aus der Benennung eines Weltherrschers hervor, welche fit fich fammtlich nach den von mir entzifferten Ronigstis Much ift Diefer Dunfel gang im Geifte Des teln beilegten. Drients, wie wir aus dem hohnenden Rlaggefange über Babels Kall im 14. Rapitel des Propheten Jesaias erfennen, bo es nach herder's Uebersegung im ersten Theile vom Beiste der Ebräischen Poesie S. 263. f. also lautet :

Du fprachft in beinem Bergen: "Ich will jum himme

",,Ueber die Sterne Cottes erhöh' ich meinen Thron?
",Ich werd' hoch auf bem Berge der Gotter thronien:
",Im höchsten Nord.

"Aber der Wolfen Sohen steig' ich auf!
"Ich werde gleich seyn dem Erhabensten!" — —
Bur Hölle nieder wirst du gestürzt
Ins tiefe Grab.
Und die dich sehen, bliden hin auf dich,
Schaun auf dich nieder: "Ist das der Mann,
Der zittern machte die Erde,
Der Königreiche erschütterte? —

3. So wie Babel in den hebraischen Schriften der Ramen des Stolzes und der Bolferunterjochung tragt, so wird der Perserfonig nach Babels und anderer großen Städte Eroberung mit ahnlichen Ideen erfüllt. Wenn aber unsere Walze in demselben Geiste versertigt wurde, so dursen wir eine solche Schmeichelei nicht von einem agyptischen Kunflet erwarten, der vielmehr in seinem herzen den Rambyses und seine Nachfolger höhnen mußte, wie Jesaias Babels König in dem eben angeführten Kapitel:

Das Todtenreich da drunten zitterte auf vor dir. Es ging entgegen dir, da du kamst an:
Die Schatten regt' es auf und alle Erdenhelden,
Der Bölker Könige, alle standen
Bon ihren Thronen auf,
Billtommten alle dich und sprachen:
"Auch du bist Scholle worden, gleich wie wir,
"Auch du uns gleich gemacht."

Mur ein Perser konnte seinem Ronige also schmeicheln, daß er ihn als richterlichen Entscheider über die empfindlichste

Kranfung, die einem Aegyptier widerfahren konnte, dars fiellte: und der Berfolg unserer Erklarung wird zeigen, daß kaplus in den Abbildungen mehr Aegyptisches fand, als man zugeben darf, und daß selbst die reinägyptischen Borskellungen nach persischem Stile dargestellt worden sind.

- 6. Bas Berder in feinen perfipolitanifchen Briefen S. 139. f. über die Berschiedenheit der perfis iden Gotterfombolit von der ägnptischen anführt, gilt auch von unferer Balge. "Die Aegyptier, fagt er, festen Mierhaupter auf Menschenkörper, Die Perser nie: Diese fügten der Schwebenden Menschenfigur das fie bezeichnende Symbol bei, oder ließen den schügenden Geift über ihr ichwebend erscheinen." Benden wir diese Bemerfung auf unfere Balge an, fo finden wir, daß es ein perfischer, oder wenn man will, babylonischer Runftler mar, welcher fie für einen agpptischen Satrapen und vielleicht in Megype ten felbst verfertigte, und den eigenthumlichen Geift eines ieben abgebildeten Boltes auf perfifche Beife barftellte. Bir sehen namlich die menschlichen Figuren in einem dreis feben Rational : Coftume in dreifach verschiedener Saltung, ben dreierlei Symbolen begleitet, wodurch nach perfifche babplonischer Darftellungsweise brei verschiedene Bolfer in Beziehung auf einander bezeichnet werden. Der Perfers tonig fist in derjenigen haltung auf dem Throne, wie man sonft den Ormujd abgebildet findet, nur mit leidens ichaftlicher Bewegung feines hauptes in Beziehung auf das, was die redende Figur vortragt. Diese fchreitet lebhaft vor in einem fürzeren Gewande, wie es der starte Jager oder Thierbefampfer auf den Mauern zu Persepolis magt, mabrend die ageptische Figur mit fteifen Fugen wie eine Mumie da stehet: und diese Figur ist es nebst ihren Symbolen allein, worin der Runftler den agpytischen Stil nachahmte.
- 7. Caplus hielt zwar auch die geflügelte Rugel obers halb des perfifchen Königes für einen ägpptischen Käfer; aber herder tadelte dieses in seiner Persepolis (im ersten Theile seiner fammtlichen Werke zur Philosophie

und Gefchichte G. 81. f.) mit Recht, weil Canfic felbft den dabeiftebenden Stern fur die von Perfern verebrie Sonne erflarte, und eingestand, daß die Aegyptier, went fie gleich ebenfalls Diefes Geffirn verehrten, Daffelbe Doch ale auf solche Beise und in solcher Gestalt auf ihren Abbildunk Berder erflarte Die geffügelte Rugel füt aen anordneten. den Feruer des Roniges im befannten Perfer : Coftume , to tete aber in feinen perfevolitanischen Briefen G. 139. Dick Borftellung des Feruers aus Megnpten ber: nur fenen bie Scarabeenflugel auf perfifchen Monumenten ju einer anders Bedeutung idiotifirt. Indem er fich jedoch dabei auf fods tere Abraras und andere fehr zweideutige Antifen bei Cantet beruft; fo muß ich mit feinen eigenen Worten befennen. bul ich das angeblich Aegnytische darin nicht finde, sondern mit ihm glaube, daß fich dergleichen Aehnlichkeiten aus gang am dern Grunden, befonders aus der innern Analogie der Rung auf jeder ihrer Stufen, wo fie diefe auch besteige, ertlatet 3ch erfenne in der geflügelten Rugel feine Scawas beenflugel, fondern Fittige mit Ablerschwingen, Die auch in ben hebraischen Schriften nach herders eigener Bemerfung (Perfepolis S. 65.) als Enmbol der Schnelle und Starte. ein Bild der unfichtbaren Gegenwart' und ichnellen, machte gen Wirfung des hiamelifchen Wefens find, das allenthalben Die Macht des Roniges der Gefieder ubt.

8. Da wir in dem schönen geschnittenen Steine, wekt chen herr von hammer in seinem morgenländischen Rlees blatte, wie früher in den Euriositäten und Fundgruben des Orientes hat abbilden lassen, den Ormuzd durch Flügel bezeichnet sehen; warum sollte nicht auch unsere gestügelte Rugel auf denselben deuten? zumch da der beigefügte Stern eben sowohl als Symbol der gestügelten Rugel, des goldnen Falsen breiter Schwingen, wie ein morgenländischer Dichter die ausgehende Sonne nennt, betrachtet werden fanu, wie beides zusammen den thronenden König als einen Ormuzds verehrer darstellt. Ich sinde diese Erklärung um so wahrsscheinlicher, da auch der sogenannte Rilschlüssel oder das Zau hinter dem Könige die weibliche Gestalt im ägyptischen

Minne als eine Verebrerin des Ofiris bezeichnet. Anber uicht befremde, wenn ich ein Symbol durch ein ans mile auf dem von Millin befanntgemachten Denfmale mit hintonischer Reisschrift (Monumens antiques inédits Fel. II. Pl. VIII. et IX.) die auf dem untern Altare lies side horizontale Pyramide durch den vorgezeichneten Stern, win Klug vom Simmel wieder durch einen porffebenden with unten gefehrten Pfeil bezeichnet worden, als das himms Mise Clement des Baffers angedeutet glaube, fowie auf den folgenden Altare nach dem von mir in dem ersten Sefte bomergenlandifchen Alterthumer Des herrn Dorom gegebes Beweife, Die mit der Spige aufwartsftrebende Ppras mbe das Reuer bedeutet. Eben die Michtbeachtung Diefer berfern und Babyloniern eigenthumlichen Symbolif, wordens doch vieles bei uns noch llebliche seinen Ursprung win, bat Manches auf ihren Denfmalern rathfelhaft Scheis malaffen, was gleichwohl, fobald man damit vertraut ges werden ift, den Ginn ber Abbildungen fehr leicht verrath.

.t.g. Die weibliche Figur hinter bem Ronige ftellt, wenn mm die Abbildungen der berühmten Ifistafel vergleicht, die It felbft, nicht ihre Priefterin vor : fie ift fenntlich genug met in den Sornern ichwebenden Mondfugel; aber diefe Angel ift nicht unmittelbar auf ihrem Saupte, und fann Daber als Rebensombol des Rilfchluffels Megnyten bezeichnen, bie bier im Segenfage des perfifchen herrichers als leidend und unterwürfig erscheint. Der Ibis, welchen die weibliche Biger in der Sand halt, ift nicht getodtet, wie Canlus glaubte, fondern hochstens nur gefesselt und festgehalten, daß wicht in die Sande eines fremden Raubers gerathe: benn a ift fcreiend mit geoffnetem Schnabel und mit fichtbar kendiger Bewegung dargestellt. Wie der in Schut genoms mene 3bis auf das rauberisch angegriffene Aegypten deutet, so bezeichnet der zwar untergeordnete und schweigende, aber boch freie Rabe, deffen Name in der semitischen Sprache jugleich lautvermandt mit der Benennung eines Fremden oder Barbaren, besonders auch des Arabers der Bufte ift,

vermuthlich einen Beduinen oder Araber; ob aber die über und unter dem Raben und hinter dem Manne stehenden Zeich chen arabische Charaftere seyen, wage ich nicht zu behaupten. Ich weiß wenigstens keine bestriedigende Erklärung darüber zu geben, und halte sie für blose Striche und Schnörtels welche die Redenden einerseits von dem Symbole und Throne des persischen Königes, andererseits von den symbolischen Hirschen scheiden sollen. Dagegen glaube ich in dem Kantrelas zwischen den beiden Hirschen, welches dem Grafen Caplus schwer zu begreifen und noch schwerer zu erklären schien, etwas mehr als bloß scheidende Verzierung zu sinden.

10. Die Birfche felbft, von welchen der untere manu lich, der obere weiblich und jur Bezeichnung feines fluchtis gen Laufs geflügelt erscheint, und welche einerfeits oben. andrerfeits unten ein einfacher Schnitt in die Balte von bem Uebrigen als ein fur fich bestehendes Symbol absondert, geigen vermuthlich die Beranlaffung und den 3weck der gangen Bus fammenftellung aller bisher erflarten Siguren an. In Diefer Borausfegung wende ich darauf das Spruchwort an, welches in den Fundgruben des Orients (III. Bd. IV. Sft. C. 280.) unter den Proverbiis Meidani ex versione Pocockiana. N. 269. erlautert ist: Capreolos super mulieres. Formel, womit man noch vor Mohammeds Zeiten die Frauen bei der Scheidung zu entlaffen pflegte, foll gesprochen fenn, wenn man die Berichmauerung ober Freundichaft swifden zweien Theilen auffundigte und die bisherige Berbindung trennen wollte. Daß hier etwas Aehnliches gemeint fei, scheint mir sowohl aus der geschiedenen Stellung des mann lichen und weiblichen hirsches, als aus der Stellung der felbst zwischen dem redenden Manne und der schweigenden weiblichen Figur, Die fich' (benn man darf nicht vergeffen, daß die Balzengeftalt den Bortheil gewährt, das Ende der entwickelten Peripherie mit dem Unfange derfelben von neuem in Berbindung ju bringen) gegenseitig den Ructen gufebren, und born durch den richtenden Ronig von einander getrennt find, fo wie aus etlichen andern Umftanden gur Genuge ber vorzugehen.

II. Es ift namlich gerade der weibliche Sirich von dem Deupte des Mannes, und der mannliche Birfch von der Dend der weiblichen Figur durch den ermabnten Ginschnitt gefondert; ferner ift der weibliche hirfch fliebend, und der mannliche verfolgend dargeftellt, fo daß die mannliche Rigur tielmebr flagend als angeflagt, die weibliche dagegen als Betlagte und Berftogene erscheint, Die der lebhaft fprechende Rinig in Schut nimmt, wodurch Diefer als machtiger Fries densvermittler zwischen dem Rriegankundenden Araber und bem bedrangten Megnptenlande auftritt. 3ft Diefe Erflarung nichtig, und ich febe nicht, was ihr entgegenfiande, ba alles bedurch in schicklicher Beziehung auf einander erscheint, und biriche, Die fich nach der Brunftzeit fogleich wieder trennen, mit gut das Symbol der Scheidung fenn fonnen; fo bezeiche net Die Dreifache Berfchlingung zweier gefchlungenen Bander, work herder das heiligthum der Perfer, den Gurtel Rofti, pe extennen glaubte, vielmehr die vorherbestandene Berbins dung, welche der Araber aufgelockert hat, und ganglich auf: wiffen fucht. Dur soviel gebe ich herbern gu, daß die Berichlingung der Bander von dem Bande Evanguin' (in 3md Eviaonghene) hergenommen fei, wodurch der Parfe Bach Anquetile Abhandlung über der Parfen burgerliche und sttesdienftliche Gebrauche den Barfom oder die geweihten Baumzweige, wie den Kofti, jusammenhalt. und die Figur in Berbindung stehe, welche Abel Remusat im dritten hefte des dritten Bandes der Aundgruben des Drients S. 190. als Bezeichnung von 9 Sternen im Bafe fermann aus der mongolischen Uranographie anführt, wage ich nicht zu entscheiden. Remusat will aber ein folches ges wundenes Rreug, als aus der Berbindung der 8 Damonens baupter, die fich in der Mitte durchfreugt, und auf folgende Beife entfteht,

nicht nur in Georgii Alphabeto Tibetano p. 460., sone

dern auch haufig auf Stirn, Bruft, und Kleidern Buddhis-ftischer Gotter gefunden haben; und wenn ich ihn recht venstehe, so foll er ein sehr alter finefischer Charafter in diefer Gestalt van oder 10000 bedeuten.

12. Andere Arten von Berichlingungen finde ich auf zwei geschnittenen Steinen in Caylus Recueil Tom. VI. Pl. XIX. N. III. et IV., die ich hier als eine Zugabe guß ber agnytischen Symbolif noch erlautern will. 3ch mache den Anfang mit N. IV. f. tab. II. n. 3. weil bier felbe dreifache Berschlingung durch einen Strich in der Deite verbunden erscheint, wie fie die eben erklarte Balge in ums gefehrter Richtung hat, woraus man vielleicht auf beren Bestimmung jum Siegelabdrucke Schließen tonnte, und unten und oben zweifach verbunden darftellt. Die Berichlingung fieht hier in der Mitte einer Schlange, die fich in ben Schwanz beißt, auf einem grauen Agate, auf beffen Revers von einer andern Sand der Name des Kneph oder KNOT-ФEIC in zweien Zeilen mit griechischen Buchftaben anges bracht ift. Da die Bedeutung des Kneph als Agathodamon, und die Schlange als Symbol der Ewigfeit befannt genus ift; fo fann das in fich fetbit dreifach verschlungene Wefen nicht rathfelhaft fenn. Ich wußte wenigstens feine beffere Bezeichnung ber Dreieinigfeit. Gine gang andere Berfchlim gung zeigt das in feiner gange durchkohrte Amulet aus rothe gelbem Steine Tab. II. n. 4. in der Mitte der beiben Schlangen. hier zeigt fich ichon eber eine Aehnlichkeit mit der Verschlingung eines Roffi; daß aber die ganze Abbili dung agnptisch sei, beweisen nicht nur die beiden Schlangen, Die bei den Alegnptiern gute, bei den Perfern aber bofe Geis fter bezeichneten, fondern auch die beiden Rilfchluffel oben und unten, obgleich die vier Dreiecke an den Enden ben per fifchen Bezeichnungen der Elemente abnlich find. Der Sim der vermeintlichen hieroglyphen mochte fenn, daß die guten Geifter fich verbinden follen, durch gemeinfames Zusammens wirfen aller Elemente zu einer gesegneten Riluberschwemmung dem gande Fruchtbarfeit ju geben.

13. Wieder eine andere- Verschlingung zeigt fich auf

einer fleinen agnptischen, bier auf Tab. II. n. 5. aus Caylus Recueil Tom. II. Pl. IX. N. II. nach ihrer nas turlichen Große dargestellten Balge von Probierstein, welche ich wegen der ahnlichen Darftellungsweise mit der oben ers flarten nicht übergeben darf. Wenn bei der oben erflarten Balge in der Abbildung des Scheidebriefs, falls ich es fo nennen darf, Die dreifache Berichlingung nach zweien Geiten bin entfaltet mar, fo ift fie bier bagegen eng vereinigt, und ju beiden Seiten in einander verschlungen; aber fie ftebet bier, obgleich in entgegengefestem Ginne, boch in gleicher Beife zwifchen zwei fliegenden Sperbern, worin Caplus wies Der irrig Rafer fah, wie oben swifchen swei laufenden Sirs ichen, um die theilnehmende Berbindung der Gotter in Bes jug auf Die übrige Darftellung ju bezeichnen. Darftellung fchließen namlich zwei geffugelte Genien als Ges fandte ber Gotter in ihrer Mitte (benn es mar nur Folge' einer falfch entwickelten Peripherie, daß Canlus den einen Benius vom andern trennte) einen engumgurteten Wanderer ein, um ihn auf feiner Reife durch das Leben ficher ju geleis Mag gleich diefe Borftellung biblifch scheinen, (vergl. hebr. I. 14.) fo zeigen doch abnliche Figuren auf der Justafel, daß das Amulet Aegypten angehort: und wenn ich Megnptiern, Sebraern und Perfern gleiche Borftellungen leibe, so find es solche, welche mehrern Bolfern theils an und für fich, theils durch gegenseitige Mittheilung gemein fenn konnsten. Es wird mir daher wohl erlaubt fenn, den 91. Pfalm, besonders den 4. und 11. Bers als die beste Deutung der sangen Balge, so wie Virg. Ecl. VIII, 72 - 78. cf. Cir. 369. sqq. wo wir jugleich erfahren, daß die dreifache Bers schlingung aus wollenen Faden von dreierlei Farben bestand, als die befte Erlauterung über Die Zauberfnoten anzuführen. Ran lefe, was Bog darüber in den Anmertungen gu feiner Ueberfetzung zusammengetragen hat, und vergleiche damit, was von Strablenberg in seinem Nord; und Deftlichen Theile bon Europa und Affia S. 83. ff. über die Beiligfeit der Zahl Drei erinnert.

#### Beilage.

Heber Die vorgeblichen Schlangen am Merkuriusftab

Deren Prof. Grotefend's Bemerkungen am Schlusse de vorstehenden Aufsates über die Bedeutsamkeit gewisser san nur als leere Schnörkel angesehenen Verschlingungen und Durchkreuzungen auf ägyptischen geschnittenen Steinen erin nert mich an die Erklärung, welche ich schon vor mehrer Jahren über die symbolische Bedeutung der sich zwiesat durchschlingenden Schlange am Knounew (woraus der verdorbene Aussprache das lateinische caduceum stammt) dem Wunders und Heroldstad des hermes gegeben und dari zu zeigen versucht habe \*), das damit ursprünglich nicht anders als der kunstreich geschützte Knoten von Bändern. und Schnuren gemeint sei, womit die ältesten Kausleute des Mit telmeers, den Phoniziern ihre Kisten und Waaren zu ver wahren und zu sichern pflegten.

Es mag nicht unstatthaft senn, diese Muthmaßung hie noch einmal der prüsenden Beurtheilung kundiger Alter thumsforscher vorzulegen, da auch Creuzer in seiner Symsbolik (der ersten Ausgabe, die zweite war beim Niedersschreiben dieser Beilage noch nicht zur Hand) und Hirt in seinem mythologischen Bilderbuche darauf keine Kückschregenommen haben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Vasengemälde Th. II. S. 97. ff. In Gruber's mother logifchem Borterbuche Eb. II. S. 347. f. ift bieß ercerpitt worden.

<sup>\*\*)</sup> Fast siets find bie zwei Drachen am Merturiusstabe allegowistet worden. So zulest noch von R. Paine Anight in seinem Enquiry into the symbolical language of ancient art and mythology

. Aus jedem Handbuchen ift die gewöhnliche Erkählung bon diefem Saupt Attribute Merfurs, vom Schlangens Mabe, jur Snige befannt. Wer fennt nicht die Buns derfage von den prophetischen Bellandsdrachen, die fich andlich alle in der Aefferapius's Schlange vereinigt haben. Da gab es nun auch eine noch in der Tireflassabel uns arhaltene Sage, daß zwei fich beißende (beguttende) Schlangen durch einen Stab getheilt oder getodtet wurs ten. \*) Diese Schlangen find est eigentlich, die fich am Maturiuskab Toben feindlich fich: entgegengischend, unten freundlich fich vereinigend und umfthlingend, die Ausgleis dung alles Zwistes, das Geschäft des Friedensherolds, serfinnbildeten und fo schon von den Alten als eine uners liftiche Ausstattung und Bezeichnung des Friedens : und Saldsstabes beim hermes und ber gangen von ihmedurch Reis abstammenden Sippschaft der herolde angesehen wurden. \*\*)

p. 125. Der Stab ist als Steptron Zeichen ber hertschaft, die Schlangen find die Embleme von Leben und Erhaltung. Alfo bedeutet der Schlangenstab seine herrschaft über heil und Rettung, power over life und preservation.

<sup>\*)</sup> S. Ovid Metam. III, 322. mit Burmann's Anmertung. henne zu Apollodor p. 249. Ohnstreitig wollte dieß auch Albricus erzählen. Allein seine Erzählung ist nur zur Hälfte stehn geblieben. Der belesene Munter p. 907. od. Stav. bemerkt bloß die Lude. Das Ganze gehört in das nuerschöpfliche Rapitel von Schlangen: Jongleztien und Beschwörungen, in die noch mancher Aufflärung bedürftige dpanovropavrara der alten Welt.

<sup>\*\*)</sup> Der Hauptpunct ist, daß die Schlangen περιπεπλεγμένοι και αντιπρόσωποι αλλήλοις πείμενοι sepn mussen, wie sie Paussias an der Statue des Hermes zu Clis genau schildert V. 27. Danus kömmt dann die Ausbeutung vom Friedenstiftenden Heroldsschäft beim Diodor V. 75. wo das πηρύπειον das σύσσημον von den έπιπηρυπείαις παι διαλλαγαϊς παι σπονδαϊς genannt wird. Odei hat Besseling aus Philo und Jamblichus die Deutung der

Allein diese gange Schlangen : Audftattung ift fvatere Buthat: Das Zeitalter Der jonischen Gangerschule sin ber Domeriden weiß ficherlich nichts, davon. Der golden Qaubet , Stab, Den in Dem homerifchen Doppelevos Dermes der vermittelnde Botschafter :: ( διάκπορος), schwingt . . immet nur der einfache, aber allwaltende, alles gestaltende Wunderstab. Un Flügel und Schlange ist noch nicht Die befannt, ift die altefte Sauptstelle von be Denfen. fem Stabe in dem fo vieles Befremdende einmischende homerischen hommus auf den Dermes (B. 329 - 324) Da ertheilt Avollo: demirmit: ihme ausgesohnten Merfur . Den an Gutern und metallischen Schäpen reichen Stab, das goldenen, den harmlofen, den dreiblattrigen den alle Beisen der Borte und Berte vollen ben den. \*). hier ift doch fcon Diefem Stabe eine Bus that geworden, die auf etwas Schmuckendes ober Mofit

einander anblicenden Drachen noch mehr bestätigt. Die Scholien zum Ehuchdibes erkläten die einander entgegengesetzten Schlangen gat durch zwei Heere, die in Schlachtordnung gegen einander stehn, stoatone durchassoheva. Um vollständigsten spricht Plinius die gangbare Idee auß H. N. XXIX, 3. s. 12. Complexus anguium et efferatorum concordia causa videtur esse, quare exteras gentes (so rächt sich der stolze Römer wegen der Barbaren, womit die Griechen oft die große Herrschernation stempelten) in pacis argumentis circumdata effigie anguium effeceriut. Auch Boß stimmt mit dieser allegorischen Erklärung überein in den mytholog. Briesen. Th. II. S. 51.

") Die Stelle ist im 531. Bere ohnstreitig verdorben. Ilgen's Erflarung ist, wie schon Matthid bemerkt, mit bem Genius ber Sprace unvereinbar. Darum scheint mir Herrmann's sinureiche Berbesserung furs erste, bis gnugenderes gefunden ift, ber einzige Ausweg zu fepn:

δώσω βάβδον τριπέτηλον — η σε φυλάξει πάκτας έπιπραίνους οίμους έπέων τε παι έργων. Homeri Hymni et Epigrammata edit. Herm, p. 82. tinen Stab mit dreierlei kaub umwunden. \*) Ilgen vinen Stab mit dreierlei kaub umwunden. \*) Ilgen vine in seinem Commentar \*\*) an den in drei Weltregionen de bewegenden Gott, im Himmel, auf der Erde und in der Unterwelt, und giebt ihm also eine geheimnisvolle, unstische Ausdeutung. Es mag schwer senn, dieß alte Käthsel ganz befriedigend zu lösen. — Wie nun, wenn wirk kiese Stein: Riee, jenes Homerische Futterfraut, (lotus medicago trifolium) als das befanntesse Dreiblatt, dare unter verstanden und dadurch der älteste Reichthum unter ullen, der an setten und lustig gedelhenden Biehheerden (der wahre öhsos) angedeutet wurde. \*\*\*) Auf sedem Hall sommt hier schon die hellige Dreiheit zum Borschein. Das ist allerdings mystisch. †) Aber der Stab mußte auch

<sup>\*)</sup> Mytholog. Briefe Th. I. Sa 101.

<sup>\*\*)</sup> Im Commentar gu Diefem Symnus G. 471 ff.

<sup>200 )</sup> Das alte roiouddor beift auch roixerndor. Nun leibet es teinen Zweifel, bag bie homerifche Lotos ein trifolium pratens gemefen fei, obgleich dabei hundert Bermechelungen ftatt finden. Man febe nur die von Miclas ju den Geoponicis p. 76. und 86. mgefahrten Stellen und Commentatoren. Spater mag freilich rornerylor noch manches andere officielle Rrant bedeutet baben, 1. 18. in Ricanders Thericis 522. mit ben Scholien, 907. n. f. w. In Falconet's tabula plantarum p. 176. in den Miscellaneous Traces relating to natural history wird bas rpiqualor bes Diofco: tides durch die Psoralea bituminosa erklätt, und damit stimmt auch A. Sprengel überein. Run ift befannt, bag die Rleefutterung fon bei ben Alten fur die gedeihlichfte gehalten wurde. emaciatum armentum ex ea pinguescit, fagt Columella II, 11, 2. von ber herba medica. Dabet freffen fich auch bie Sitiche ber Diaffa beren fatt in Callimachus H. in Dian. 165. wo Gpanbeim bie Sabe erlautert. Dabei tann wohl mancher Aberglaube ftatt gefunden haben. Ber weiß nicht, was noch in neuer Beit über ben Bunberflee gefabelt worden ift?

<sup>†)</sup> Und es gab wirflich allerlei Dentungen von einem Eρμήs

mit grunen Sproß oder Gewächs umwunden fenn. ift die erfte Kortbildung des einfachen Zauberstabes,

Dief murde nun fehr gut in Einflang mit der Borf lung zu bringen fenn, nach welcher ich in diefem Merkurim Rabe von jeher nichts als den grunenden Kriedens ; w Bundenweig feben fonnte, wodurch in einer noch robi Rampferzeit jeder an eine fremde Rufte landende ober fremdes Gebiet betretende Antommling, der eben Dadum auch schon als Beind erschien, um Schonung flehete un friedliche Gefinnungen anfundigte. Es ift befannt, De men bald anfing, Diefen Friedenszweig mit wollenen Ban Dern, Die man Daran berabflattern ließ, ju behången. man diese Bander auf eine eigene bedeutsame Beise boppet verschlungen, fo murde man Diefe zwiefache Schleife, Dief Doppelschlinge oder Knoten durch ein leicht erflarbares, aus wohl anderwarts vortommendes \*) Digverftandnig für Schlangenwindungen haben halten und fo in der Folge in eine eigene Schlangenfabel umdeuten tonnen. Es durfte nicht unnut fenn, Diese Bermuthung noch etwas weiter aus auführen.

Man darf es nach den neuesten Forschungen und Anfichten als ausgemacht annehmen, daß die Gottheit, welche von den Briechen Hermes, von den Romern Merkur genannt

τρικέφαλος. G. Etym. M. s. v. τρικέφαλος p. 694. ed. Lips. Harpotration s. v. τρικέφαλος p. 173. edit. Gron. Die Sache ging freilich nur von dreitopfigen Begfäulen bei drei zusammenlaufenden Begen aus, (S. Everard Otto de die Vialibus I, 9. p. 170.) wurde aber denn doch allegorisitt. Bergl. G. Euper Monument. Ant. p. 206.

<sup>&</sup>quot;) Man bente 3. B. an bie Priester ber Faliscer und Tarquinienser, die den Romern im Furien-Rostum mit Facteln und Schlangen, die nichts anders sind, als sich zusammentreiselnde Bänder, volamenta, entgegensommen beim Livius VII, 17. mit meiner Auslegung: Furienmaste im Trauerspiele und auf den Bildmerten ber Griechen S. 55.

burde, ursprünglich gang den Handelsverkehr der Phonizier mit den früher Eingewanderten, oder auch Urbewohnern Belechenlands (beide heißen in verschiedenen Beziehungen Belanger) jugebore. \*) Die Ginführung Diefen Gotten ift n die Zeit zu setzen, wo die Phonizier fast auf allen wohls Lelegenen Plagen Des infel und fuffenreichen Griechenlands bre Bergwerfe und Sandelsfactoreien hatten. In Sermes berfonifizirt fich Der Phonizische Raufmann felbft, Sonnens and Monddienst (Kronvs und Urania) jugleich einführend, und das große Raturinmbol, den Phallus, an eine Spitz fule heftend, woher alle hermen entstanden, und woher endlich der Ithnphallus (der mahre alte hermes) wieder mit dem Bacchus und Priapus jusammenfließt. Ueberall, mo fich Die liftigen, schnell (durch Aufstellung eines Dreitacks) Beffs ergreifenden fidonisch elibyschen Fremdlinge dem roben pelasgischen Ruftenbewohner jum erstenmale naberten, bes burften fie ein unverfennbares Zeichen, daß fie nicht als plundernde Seerauber, fondern als friedliche Taufchandler Man bediente fich dazu des naturlichsten, noch jest bei den Gudfee Insulanern haufig angetroffenen Rennzeis chens, eines grunen Zweiges, der fich als Delzweig ober lorbeerzweig in aller fpatern bellenischen Cultur als Zeichen demutbiger Annaberung und Bitte fortpflanzte. Das ift der Bittzweig des griechischen Alterthums (ixernoia), und weil unter allen Baumen der Delbaum der wohlthatigste und willfommenfte mar, und in der Biege und Geburtsftadt aller wahren bellenischen humanitat, in Athen, feine breifache Beibe feierte, der Seil und Subne verfundende Delaweig

<sup>\*)</sup> Dabei kann allerdings fpater auch wohl etwas agoptisches mit ins Spiel gekommen sonn. Wenigstens hat die Vermuthung, die Jug in seinen scharffinnigen Untersuchungen über den Mythos—der Griechen S. 276. vorbringt, daß die Bestügelung des Henmes an seinem Petajus von den zu beiden Ohren aufgestedten Federn der agprischen Schriftpriester (iepoppaumareis), woher sie auch Pteredoten hießen, entnommen sei, viel gefälliges.

(Θάλλος). Wollene Bander, schneeweiß oder auch mit purpurner Einfassung, bei fortschreitender Verseinerung in mancherlei Ausbauschungen und Unterbindungen vermannicht saltigt, schmückten die Hörner und Brust der Opserthierd die Vorhallen und Thore der Tempel, und hatten eine viels sache religiöse Beziehung. \*) Wan heftete also auch dergieß den Bänder, Abzeichen eines durch Opser zu bestätigenden Bundes oder, wo es slehende Vitte galt, des von der Flehenden zu umwindenden Hausaltars und Vestaheerdet, an die Vittzweige. So wurde der Zweig mit den Wollding dern (eigeoιώνη, velamentum) fertig. Wan fand es aber auch wohl bequemer und anständiger, einen weißges

<sup>\*)</sup> In einer erft noch ju foreibenben Technologie bes Alterthums wird die Frage, ob es auch Bandfabrifanten gegeben habe, gar fete bejabet werden muffen. Es gab auch eigene Bandhandlerinnen (man bente an bie raivioxwales im Kragment bes Eupolis beim Athendus VII, 128. p. 198. Schweigh.) Wie vielerlei Banber und Binber brauchte der Opfer: und Priesterschmud (στεμματα, infulae)? Dief wird auch fur die vergierende Baufunft, die fie in Soniswert und Sculptur nachahmt, wichtig? Run tritt es in das weite Reich ber Rranze ein. Da tommen die coronae lemniscatae. S. Sabina I, 229. f. Benn bie Sieger in den Spielen gelrangt murden, ging bas Um: folingen eines Bandes vorber, welches nun in zierlichen Schleifen auf die Schulter berabfiel; ber bieß raiviosai ror vingarra. Aber es wurden auch vielfarbige Bander in die Kranze eingeflochten, die eigentlichen lomnisoi. Freilich feibene : und Spigen : Bander gab es noch nicht! Dafur aber hatte Alexandrien ben Rubm, aus Papprus : Baft die niedlichften und garteften Bander gu fabrigiren. G. Paschalins de coronis p. 684. ff. und Caplus Memoires de l'Acad. des Inscriptt, XXVI, 278. hier ift von ber noch schmudlofen Att von Banbern die Rede, die blog von der Bolle die Beneunung hat: ten, vielleicht urfprunglich auch nur ans feinen wollenen gaben, bie jufammengebunden wurden, bestanden. Denn Biperiden tommt gemiß von afproy, Bolle ber, obgleich Riemer in feinem Borterbude I, 522. Neue Ausg. dieß nur einen Calembour zu neunen beliebt,

Abatten oder auch mobl vergoldeten Stab gleich bei fich gu fibren und ihn da, wo man feiner bedurfte, mit Laubwert Bandern bedeutsam ju umwickeln. Dieg ift nun ber elemtliche, ursprüngliche Hermes, und Heroldstab (14700mor), wie er in den fruheften schriftlichen und bildlichen Denfmalern allein vortommt. Rach und nach tritt aber auch hier manche fleine Menderung ein. Der grune 3weig bleibt mur noch als Mertmal fühnender Bitte \*) in Ger woonbeit. Um Stabe gewunden wird er jum bacchischen Thorfus. Aber Die Bander bleiben. Rur flattern fie nicht regellos berum. Man fnunft fie in zwei Schlingen Und in diese Schleifen tragt man nun oder Schleifen. die Borftellung von zwei Schlangenfnoten, Deren Ropfe fich oben einander entgegenstebn. Schlangengaufelei und moffice Auslegungsfunft haben dabei freien Spielraum gewonnen.

Schmeichle ich mir nicht zu viel, so mochten mir bis bieber wohl die meisten Alterthumsfreunde willig gefolgt senn. \*\*) Aber ich hatte Lust weiter zu gehn, und in dieser Berschlingung und Verknotung der Bander oder der an ihre Stelle getretenen Schlingen noch eine besondere

<sup>\*)</sup> Darum neunt fie der Romer auch ichlechtweg Supplicia. S. Corte ju Salluft's Jugurtha c. 46. p. 625.

w) "Uns schien die Sache immer sehr einsach. Mit weißen Staben erschien der Friedliche, 3nm Unterschied des Feindlichgesinnten,
der ben Speer trug. An den Staden flatterten Bander, aus welchen
die Annst mit der Zeit Schlangen machte und der Wiß sie als Symbol der Klugheit und des Verkehrs ansah, so gut, als wie aus Bandsden an den Armbandern der sogenannten Eleopatra Schlangen geworben flud." Henne in den Gotting, gelehrt. Anzeigen 1798.
5. 1550. f. Das lehte Gleichniß past nicht ganz. Die Schlangen
in den bekannten Ariadnestatuen sind aus schlangensörmig gewundenen, goldenen Armbandern (spincheros, öpeis έπιπάρπιοι. S. 47:
chablogisches Museum von Bottiger und Meyer S. 46.)
entstanden.

Symbolit zu finden, welche eben mit ben eigenthumlichen Schnorfeln auf agyptischen Jaspis Intaglios, worauf und ber vorstehende Aufsatz des herrn prof. Grotefend auf merksam machte, wohl gar in Eins zusammenfallen konntent

Ich halte diese Verschlingung für ein Bild des wasven Hercules Rnotens; der, wie Hercules Mascard feies von den Phoniziern abstammend, in der ganzen alten Best eine so mannichfaltige verschließende, ja auch bezaubernde Anwendung gelitten und also wohl Wichtigkeit genug gehalt hat, um auch auf dem acht phonizischen Herolds und Raufsmannssymbol, dem Mercuriusstab, seine Stelle angewiesen zu erhalten.

Schluffel und Schlöffer in unserm Sinn waren in der Homerischen Welt und wohl noch viel später ganz unbekannte Dinge. \*) Ein fünstlich geschlungner Knoten ist noch in der Odnssee das einzige Mittel eine Riste oder einen Sack zu verwahren. \*\*) Später erst verfiegelte man, was man verschließen wollte. Dazu die Siegelsteine, die man

<sup>\*)</sup> Ich verweise auf einen Auffat im R. Teutsch en Mextur von 1798. über die Schlöffer der Alten, der aber seine Bollendung erwartet und in der nachstens zu veranstaltenden Sammlung meiner in Zeitschriften verstreueten antiquarischen Aufsate seine Stelle finden soll.

<sup>1\*\*)</sup> S. Obpffee III, 25. VIII, 447. Beim Schlauch, worin Aeolist die Winde mit einer filbernen Schunr verwahrt, muß man an nichts Ballonartiges denken, sondern sich nur erinnern, daß alles damals, was man bewahren wollte, Mehl, trodne und stüssige Lebensmittel, Metall u. s. w. in ledernen Saden fortgeschafft wurden. S. Eustath zur Odyss. B. p. 1450, od. Rom. und die Citate zum Thomas Magister S. 754. od. Oud. Aber nicht bloß Schlauche, sondern auch Kisten, wurden durch einen Kuoten zusammen gebunden. So Orestes rods Lápnanas naradógsas dei Herodot III, 123. Auch bemerkt es Plinius ausdrücklich vasa colligata nodi, non annuli, nota. XXXIII, 1. S. 5. Man lehrt diesen Knoten, als eine Art geheime Kradition, wie Eirce dem Ulysses, vergl. Apoll. Rhod. III, 809.

midt nur an den Kingern, sondern auch, wenn fie größern Amfangs waren, in Armbandern an den Armen trug. Doppelfnoten mit einer zwiefachen Schleife mar damals wich: tie genug, um als Symbol des Berfehrs und der fichernden Aufbemahrung, aus Solz geschnist, oder auch in Metall maoffen, auf jedem Parlamentir ; und Bergleichsftab anges fedt oder angeschmolzen zu werden. Und so entstand mohl Die Rigur des gottlichen Beroldsstabes, die wir auf alten Monumenten allezeit erblicken, Die man weit mehr fur eine wur an zwei Enden offene Brezel, als fur zwei in einander berschlungene Schlangen ansehen murde. Gelehrte, Die überall hieroglyphen wittern, ließen fie bald aus dem mystis iden Lau, bald aus dem Siftrum entstehen. Barum follte es aber nicht vielmehr das Bild des altesten Restelfnupfens ur Aufbewahrung und Schonung der Truben und ledernen Cate oder Schlauche, worin das Alterthum feine Roffbars feiten aufhob, oder um es mit dem mahren Ramen auszus drucken, des achten herculesknotens \*) senn konnen, der fich auch bann noch im dunfeln Gebiete des Aberglaubens und in der bulfreichen, dirurgifchen Operation des Bers bandanlegens erhielt, als langst ichon andere Arten Bande ju befestigen und Sachen durch Berfchluß zu fichern ublich geworden maren. Merfmurdig bleibt es aber, daß Stab und Knoten vereinigt in tausend faufmannischen Signaturen noch jest gerade das gilt, mas feine urfprungliche Bedeus tung vor mehr als 2600 Jahren war, und daß die Phonis jier unsers Zeitalters, die Hollander und Britten, in mans

<sup>\*)</sup> Die Hanptstelle ist beim Macrobius Sat. I, 19. p. 5.18. wo von miern Merfuriusstab, in dem der pautheistische Ansdeuter noch ein Zeichen der Sonne sindet, gesagt wird: Hi dracones parte media voluminis sui invicem nodo, quem vocant Herculis, obligantur. Wes übrige, auch das magische Nestellnüpfen und die chrurgischen Berbande betreffend, ist von mir beigebracht worden in den Vasengemilden Th. II. S. 103. sf.

nigfaltigem Gebrauch diefer Figur mit Big und Aberto jene alten ehrmurdigeu Bater des erften Belthandels weit weit hinter fich ließen.

Eines fteht menigstens unlaugbar vor Augen. **933**6 auch nur auf alten Denfmalen der griechischen Runft enem ber ben alten hermes mit dem feilformig julaufenden Be (ο σΦηνοπώγων), welches immer der mabre phonizifal Dandelsberr ift, oder auch den acht bellenischen in Arcadia gebornen, in Uthen in der ichonen Ephebusgeftalt ausgebie Deten jungen hermes mit dem Caduceus erblicken, überall # an wirfliche Schlangen in der dem oberften Theil des Stabes jugetheilten Bergierung gar nicht ju denken. Ich habe, Dieg wenigstens durch einige Beispiele in Bildwerten gu ver Deutlichen, auf ber zweiten Rupfertafel verfchiedene Abbiti Dungen Der Urt jufammengestellt. Gine Der altesten Mungen ber etturifchen Stadt Poplonia oder Populonia, die jur Beit. mo die Enrrhener eine glangende Meeresherrichaft übten, eins reiche Sandelsstadt mar, Gifenguffabrifen bon dem auf Elba gewonnenen Gifen und Thunfischereien hatte, mark) Daber auch den Gewerbefordernden Merfur auf ihre Muns gen pragen ließ, giebt uns in zwei einander entgegenges kehrten Caduceen den Rormal : Inpus der altern Goftals Die darauf folgenden Abbildungen \*\*) find sammtlich von Merkuriusbildern auf noch nicht edirten Lambergischen Bafen abgezeichnet worden, deren genaue Durchzeichnungen ich durch die Gute bes vormaligen Bes

<sup>\*)</sup> Aus Comba Museum Hunterianum tab. 43. n. 24. Eine dhnliche Runze dieser Stadt mit einem einzigen Caduceus, den unfrigen völlig abnlich, theilt Echel mit in einer gelehrten Abhandzlung über die durch ihn zuerst in Menge befannt gemachten Munzen biefer fast nur durch Runzen uns noch achtungswerthen Stadt in den numis anecdotis tab. II. n. 1. vergl. desselben Doctr. N. Vet. T. L. p. 193. Auf unster Tafel II. n. 7.

<sup>\*\*)</sup> Tafel II. no. 9. 10. 11. 12.

erd derfelben mit Danf aufbewahre. Merfwurdla ift inde Bild No. 10., wo von bem figurirem das inbe noch besonders einige Länien oder Bander mit Miden berabhängen. Befonders häufig ist die Vorstell ing, welche and einer von Millin mitgetheilten Bafe \*) Mebut ift und offenbar den llebergang zu der eigentlichen Schlangenbildung macht. Endlich schien es zweckmasing inen Caduceus der allgemein angenommenen Korm, mit den wirklichen Schlangen, darzustellen. \*\*) Befanntlich . faben fich aus fehr begreiflichen Urfachen Diefe Stabe fehr feten erhalten, und was wir felbft an den berühmteften Statuen als folche feben, gehort spatern Erganjungen an. In der im Dio: Clementinischen Museum befindlichen Stas tue bes hermes Aggraos, die freilich nur von fpaterer Arbeit ift, hat fich dieser Stab wirklich noch erhalten. viel kleinere Abweichungen und Modificationen diefes abges bildeten Caduceus wurden fich allein aus Mungen aufführen lassen, wobei auch die nicht zu übersehen wäre, auf welche der Schaft des Stabes jur wirflichen Hasta oder Scepteur im alten Sinne des Wortes gestaltet erscheint. Das Durche blattern des ersten, besten alten Mungbuches giebt die Belege dazu. Doch geben die Vasenbilder hier noch weit mehrere Ausbeute. Wie intereffant ift j. B. auf einer von meinem hochgeachteten Freunde, dem britischen gelehrten Sammler,

<sup>\*)</sup> Pointures des vases antiques. T. II. pl. XXXII. Auf unster Casel II. n. g.

<sup>\*\*)</sup> Auf unster Tasel n. 6. Zuerst abgebildet in Bisconti's Museo Pio-Clementino T. I. tav. VI. Dabei sagt Bisconti: Il cadacco — vente assai distinta questa statua di Mercurio, giaché de la sola nella quale siasi conservata questa singolare insegna del messaggiero de' Numi. Es versteht sich, daß sich das bloß von Marmorbildern sagen läst. In Bronze sind viele erhalten. Aber welcher Zeit gehören diese an?

John Millingen, zuerst bekannt gemachten Base \*) wo hercules unter dem Schutze der ihm beistehenden Pastas mit dem dreifdpfizen Riesen Sevyon kampst, die Figur eines Wercurius, der in der Linken einen Friedens ; und heroldststab bloß mit einer gabelfdrmigen Verzierung oben halt, in der Nechten aber den Frieden verkundenden Delzweis dars reicht?

. ,

Bottiger.

<sup>\*)</sup> Peintures antiques et inédites de vases grecs tirées de diverses collections (Rom 1815.) pl. XXVII. Rachgebilbet in Erenzer's Symbolif in den dazu gehörigen Steinbrucktafeln, Lafel XL.

### Des ersten Abschnitts zweite Abtheilung.

## Bemerfungen

# ju griechischen Denfmålern.

- 1) Ueber die Tripoden. Erste Abtheilung. Bon D. Karl Ottfried Müller, Prof. an der Universität Göttingen. (Rebst einer Kupfertafel. Tafel III.)
- 2) Ueber die Bedeutung der auf Aegina gefundenen Bildfäulen. Bon Friedrich Thiersch, Hofrath und Mitglied der K. Atad. der Wissensch. in München.
- 3) Medea und die Peliaden. Bon Hofrath Birt in Berlin.

(Rebft einer Rupfertafel. Tafel IV.)

- 4) Amor und Ganymedes. Bom Professor Ronrad Levezow, Aufseher des R. Museums in Berlin.
  (Rebst einer Aupfertafel. Tafel V.)
- 5) Ueber die alten Münzen von Zankle. Vom Hoftath Fr. Jacobs in Gotha.









T.

#### ueber die Eripoden.

Erfte Abhandlung.

(hierzu die Aupfertafel III.)

Es ift anerkannt, daß 28 in der griechischen Runftgeschichte tinen Zeitpunft giebt, in welchem das Sandwerf, vorher im Dienfte eines vererbten und treubewahrten Glaubens, fic in schnellen und fraftigen Regungen jur freien Runft umges faltet: derfelbe Zeitpunft, in dem zugleich die alte festges grundete Aristofratie fast überall zu manken beginnt, und bie und da mehr oder minder vorbereitet freie Verfassungen fich entwickeln; derfelbe, in dem nach allen Richtungen das machs tiger gewordene Leben alte Formen gerftort und von fich wirft. In diefer Epoche der Kunftgeschichte erscheinen zwei Claffen von Werfen, vor allen geeignet den ersten Unftoß zu Beide maren geben, die hermen und die Tripoden. im Alterthum fo gablreich, daß die zwei ansehnlichsten Stras fen des winklichen und enggebauten Athens von ihnen den Ramen erhielten: wie der Bildhauer lange ein hermogloph hieß, so kannte der Erzarbeiter fein edleres Werf als einen Dreifuß, der durch alte Satzung den Gotterbildern nah vere wandt, doch jugleich der gebundenen Runft, ebe Athletens katuen üblich murden, den moglich freieften Spielraum ges Warum fonnten weder hermen noch Tripoden den Bliden derer entgehen, welche die Wichtigkeit dieser Zeits moche anerkennen; und wenn meine Bemuhung die lettern

in einiges Licht zu seigen vermocht hat: so soll daffelbe auch ben erstern nicht fehlen durfen. 1)

Der'Eripus ift ein heiliges Gerath, welches der Dels phische Apoll von feinem Bruder und Rachbar, dem Dionns fos am Parnaß, entlehnt hat. In den Gebirgsschluchten und Engraffen des Barnag und Kirrhis grangten die Bolfer, welche man als Pfleger beider Dienfte in mythifcher Zeit ans feben darf, die Rreten von Kirrha und die Thrafer von Daulis, fo unmittelbar, daß ein wechfelfeitiger Austaufch beiliger Symbole und Sagen dadurch nothwendig veranlaßt werden mußte, Der in den Mnthen von Orpheus deutlich genug hervortritt. Der Dreifuß hat alfo feine eigentliche Bedeutung in bafchischen Religionsideen, wo er Die gerriffenen Glieder des Gottes felbst aufnimmt : ursprungs lich ift er der dreifußige Siedeteffel (τρίπους έμπυριβήτης), der in der alten Saushaltung den Jag über auf dem Reuers und Opferheerde fand. Ber zweifelt, daß diefe beilige Sage, fo fremdartig fie dem Bolfsglauben mar, fich doch zeitig in das Delphische Adyton eingedrangt habe, wo uns fern der goldnen Statue des Apollon eine ftufenartige Erbos hung von Rundigen als das Grab des Dionpsos anerkannt wurde, 2) und eine durch fpatere Pythagorder entftellte Sage den Dreifuß felbst fur das Grabmal Apollons ausgab.

Allein dem Delphischen Tempelgebrauche genugte feiness weas ein Reffel, in ein Gestell mit drei Füßen gehängt und hochstens auf einen ähnlichen Untersatz gestellt: sondern um das symbolische Gerath jum tonenden Sessel der Pythia zu machen, mußte Mancherlei hinzufommen. Nun trugen drei

<sup>1)</sup> Das jundost Folgende grundet sich auf Beweisstellen und Aussubrungen in der Dissertatio de tripode Delphico. Professionem philosophiae in Academia Georgia-Augusta extr. in se suscepturus scripsit Car. Odofr. Müller. Gottingae Jan. 1820.

<sup>2)</sup> Eine genügende Auftorität ist der Attische Mantis und Ereget Philodoros bei Euseb. Chronicon p. 122. Scab. p. 21. bei Siebelis. Daß es wirklich ein Abyton war, geht aus Pausanias 10, 24, 4 hervor. Vergl. noch Aprillos gegen Julian S. 342. Spanh.

Ringe oder Handhaben, oberhalb der Küse befestigt, eine Discusähnliche vollkommen platte Erzsch eibe', auf wels der die Priesterin mit Anstand und Bequemlichkeit sigen bunte: da sie sich hingegen auf dem hemisphärischen Deckel des Ressels, wohin sie neuerdines gesett worden ist, mit aller Schenkelkraft nur höchst peinlich und ängstlich hätte erhalten können. Diese Metallscheibe (o τοῦ τρίποδος χύκλος, lanx rotunda et metallica) heißt Holmos, und der Dreisus erhalt davon den Namen der mensa Delphica.

Dazu kam ein Schellgefäß, von Ronnos akwr, von de Romern cortina genannt, von dunnem Erzblech gebils det und schon verziert, wie wir es auf dem Dresdner Kans delaberfuße zwischen dem Rauber Berafles und den mit ihm fampfenden Apollon liegen'feben. Seiner halb Giabnlichen' Offalt zu Folge kann dieß Gefäß unmöglich als Deckel auf dem phialenformigen Reffel gelegen haben; vielmehr icheint # umgeftulpt und mit der Wolbung nach unten hineingefest worden ju fenn. Da es indeffen nur bestimmt mar, ben aus der tiefen Rluft aufsteigenden und durch eine Deffnung in den Keffel eindringenden Erdhauch aufzufaffen und von ihm bewegt und erschuttert ju tonen, bei allen Abbildungen des Dreifußes aber fast nie in feiner rechten Lage erscheint: fo ift es fchwer, über Diefe ju fichern Ergebniffen ju gelans So alfo fegen wir das Gerath jufammen, wels der Pothia jugleich einen festen, stetigen Gig gemabrt, md doch durch den leisesten hauch der Omphe, welche wes hend, duftend, begeisternd aus dem Erdnabel aufsteigt, ges ruhrt und zu tonen vermocht werden fann; und haben es vielleicht deutlicher vor Augen, als die meisten Besucher Delphi's, welche durch den Schatten des umbergesegten Lors beers und die gebotene Entfernung, jenseits der das Adyton begränzenden niedern Rauer wohl schwerlich mehr als eine beilige Dunkelheit schauten.

Bon dem Delphischen Drakel aus geht nun Gestalt und Amvendung des Dreifußes theils auf andere Orakel, nas mentlich das Klarische und das in romischer Zeit aufblühende

Delische, \*) theils überhaupt in den Tempelgebrauch über: fo daß felbst Die Dionnfischen Dreifuge auf den Choregifchen Monumenten Athens durch eine fehr naturliche Ructwirfung Die acht Delphische Form angenommen haben. Go gab bet Tempel ju Delphi jugleich die Beranlaffung ju einem fruben Betrieb der Ergarbeit. Und beuten Darauf nicht icon Die goldnen Reledonen, die nach Pindar von der Decke bes ebernen Saufes fangen, welches in Ontho fruber ale ber Tempel des Trophonios und Agamedes geftanden haben foll ? 3) Dergleichen golone Bogel bingen als Sinnbilder ber weiffat genden Tauben auch an der Dodonaischen Giche: 4) Die Dels phischen werden an Geffalt Inngen, an Gefangeszauber Sis renen verglichen. Aber wie? mare es mbglich, daß fic eine fo bestimmte Nachricht von der Ausschmuckung eines Tempels erhalten hatte, Die nicht etwa mothisch allein, fons bern vormpthisch ift, und von dem homerischen Sommus nicht einmal anerkannt wird? Die Sache verhalt fich ohne 3weifel fo. Der alte Tempel der homerischen Zeit, welchet Olymp. 58. durch Brand ju Grunde ging, hatte einen uns terirdischen Thefauros, der in alter Beife, angeblich von Trophonios und Agamedes gebaut war: 5) bergleichen

<sup>\*)</sup> Alfander Aleriph. v. 11. Schol. 'Panios vids Aiffyros Schol. Apoll. I, 308. — Birgil Aeneis 3, 92. Lutan 6, 42.

<sup>3)</sup> S. über diese huschte im Neuen Teutschen Mertur 1800. V. St. S. 38. und in der Commentatio de vasculo Locris reperto. Rostock 1813. und Bottiger im Mertur a. D. S. 56. der albetenen Schriften von Ardito und Bern. Quaranta nicht zu gedenken. Ich babe mich nicht ohne Grunde an die Meinung des zweiten Gelehrten angeschlossen.

<sup>4)</sup> Philostr. Isonen 2, 34. S. 858. Dort ist ber xopds en On & wo offenbar aus dem Bootischen Theben, besseu Theorien und Dodona unten behandelt werden. Ebendaher ist nach Philostratos die goldne Taube nach Dodona gekommen. Wer erkennt nun nicht den Misverstand in herodot II, 55.?

<sup>5)</sup> S. Droomenos und die Münzen S, 244. über den dai-

Machauser waren aber, wie das des Atreus (nach Sirt), wie ber Thalamos ber Danae, wie ber Tempel ber Pallas Boarta, wie das eherne Gefangnis, worin Ares bei ben Michen fcmachtet, und bas fogenannte eberne gag bes furpfibens, mit Erwlatten befleidet, und beigen darum therne Saufer. Ein foldes bezeichnete Die Sage Der Deber, nur daß fie das, was neben einander bestand, in Aronologische Folge fette: was febr leicht geschehen konnte, biener alte Tempel untergegangen, und ein ganglich neuer ben den Alfmaoniden nach einem Afford mit den Amphiftpos und Delphern aufgebaut worden war. Damals wurden Me Beibgeschenfe, Die Gold ; und Gilbergefaffe, Die in dem Hefauros ober im Tempel felbst gestanden hatten, in Die ducinen Schanbauser der Stadte (χουσού γύαλα bei (mipides) in tumultuarischer Gile und ohne Ordnung pers felt. 6) Und durfen wir nun nicht, jenen Grundfaten filgend, auch die Lorbeerhaube und das Flügelzelt der Dels phicen Sage für einzelne Tabernafel des alten Tempels aflåren?

So viel von dem Orte jener singenden Reledonen, die shue Zweisel unter die altesten Kunstwerke von Delphi gehörs ten. Allein weit zahlreicher und bedeutender waren die Beihtripoden, welche vor den Bildsaulen alle Hallen und Raume der Tempel füllten. 7) Vor allen des Delphis schen: denn noch später, wenn andern Göttern Statuen ges wit und geweiht werden, pslegt der Pythische Gott einen Dreisuß zu erhalten, der äyahua genannt, mit den Götters bildern auf einer Stuse der Achtung steht. So nach der Schlacht von Platäa. Der damals geweihte Dreisuß bes sand in einem goldnen Ressell und einem ehernen Gestell, wels die Gestalt einer dreisopsigen Schlange hatte. Es ist duselbe, welchen Pausanias übermüthige und allen Hellenen wissällige Unterschrift doppelt merkwürdig machte. 8) Die

<sup>6)</sup> Herod, I, 50. 51.

<sup>7)</sup> S. Theopomp 40. bei Athen, 6, 231. f.

<sup>8)</sup> herod. 9, 81. Thulpd. I. 132. Schol. Rebe gegen Reara

Phofeer raubten hernach das goldne Becken: 9) nur der Unstersatz konnte durch Constantinus Magnus nehst andern Dreissüßen nach Constantinopel kommen, um hier im hippodrom aufgestellt zu werden. 10) hier suh ihn noch nach der türkisschen Eroberung P. Gyllius als eine hohe eherne Säule, an welcher die Windungen dreier Schlangen ausgedrückt waren, welche sich nach oben zu mit drei häuptern auseinander beugten. 11)

Bon Delphi aus lassen sich die Tripoden nach allen Richstungen verfolgen, indem sie in alterer Zeit wohl meist in bestimmtem Bezug an das Orakel oder den Apollodienst, späster allgemein an Weissaungen, Wettspiele, heilige Priestersthumer erinnern. So haben ihn schon, und zwar nicht auswärts, sondern einwärts geprägt, die alten Koppamunzen von Kroton, welche Stadt dem Orakel ihre gesunde Lage verdankte; so haben ihn die Dorischen Städte Siciliens und die Städte dieses Stamms überhaupt, häusiger als andere, weil sie sich enger an Delphi anschlossen. 12) Auf Delphi

S. 1378. R. Plutgre de Herod. malign. 12. S. 341. H. Repos Pauf. I. Bon Gelons goldnem Dreifuße Diod. II, 26.

<sup>9)</sup> Paufan. 10, 13, 5.

<sup>10)</sup> Bergl. unter einander Euseb. V. Constant. 3, 54. (όφισ περί τον τρίποδα είλεῖτο) Sozomenos Hist. eccl. II, 2, 5. 30simos 2, 31, 2. Des lettern Aussage: τρίπους έχων έν έαυτῷ παὶ αὐτό τὸ τοῦ Απόλλωνος ἄγαλμα beruht wohl nur auf Misvet-verstand der Worte ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΓΑΛΜΑ.

II) Topogr. Constant. II, 13. Spon. Voyage T. I. p. 234. vergl. Montfaucon Ant. expl. II. tb. 52, 5.

<sup>12)</sup> S. das weitschiftige, aber sehr übelgeordnete und untritische Berzeichnis bei Rasche Lex. num. T. V. P. II. p. 75-110. Constant erscheint der Oreisus auf den Munzen der Troas Aug. Colonia wegen der Gergithisch = Mermessischen Sibyla, eben so wie auf den Munzen der Römischen XV virum. (Ich deute beildusig an, daß aus dem Jusammenhange der Gergithisch = Kentrischen und Rumaisch = Römischen Sibyla sich die Kabel von Neuegs in Latium sehr einsach ertläten

hen auch alle Begleiter des heiligen Geräths juruck, die belphine des Kirrhäischen und Delphinischen Apolls, der abe, der treue Bogel des weissagenden Sottes, die ich lange, die sich vielfach durch die Ordnung des Resis hindurch oder um einen der Füse herumwindet, zur Ersmerung an den alten Wächter des Erdorafels, die Lors eerzweige, die bald durch die Küse durchgezogen, bald ben aufgesteckt sind, bald zu beiden Seiten herabhangen, ab die Stelle der Ringe zu vertreten scheinen. Ein Lors erzweig lag stets auf dem Delphischen Orafelsis, den die lythia, sobald sie weissagen wollte, hinwegnahm und um Aopf legte.

Allein so baufig die Dreifuße auch noch in spater Zeit is auf Karakalla herab auf Münzen erscheinen: so waren e doch aus dem Leben verschwunden, und kommen selbst in bollotempeln nicht meht als Wethgeschenke vor. Die Ehre er Tripoden ist durchaus alter als die Bluthe der Runft, ther als die Perferkriege: sie trifft gang eigentlich in die homerische Zeit. Es ist kein Zweifel, daß bei den Festvers fammlungen der Jonier auf Delos und der Aeolier bei Grys beion der Delische und Gryneische Apollon Tripoden als Preise der Wettsteger austheilte: wie sie es bei den Eriopis iden Agonen — wo indeß die Dorische Religiosität nicht wijeßt, fie aus dem Tempel nach haus zu nehmen — und den Panionien auf Mykale waren. 13) Und wie hinwies derum der Bootische Sanger an den Leichenspielen von Chals tis einen geohrten Dreifuß als Preis erhalt, der noch in Bellius und Paufanias Zeit auf dem Helikon 14) gezeigt purde: so darf man wohl annehmen, daß auch in den alter im musischen Agonen, den Delphischen, dieselbe Sitte perschte. .. Daher werden bei homer Tripoden oft von kolose

ikt). Um geputtesten, haben ihn die Münzen von Antiocia, wegen des Daphnälichen Apollon, die Eintrachtmünzen Adedown Appwo m Antiochia und Selenkia dy Niepia, und die Sprischen überhaupt.

<sup>13)</sup> Jon der Tragodiendichter bei Pauf. VII, 4, 6.

<sup>14)</sup> T. n. B. 659. Pauf. IX, 51, 3. N. A. III, 11.

faler Große bei jeder Gelegenheit als Preife gegeben, bie bet Sieger an den Banden feines Saufes auffiellen, und mit Pflocion an ben Boden befestigen burfte. 35) Go fcmucken auch nach Bindar Jolans und Raffer, Die Betoen, ihr Sans mit Eripoden, goldnen Schalen und Reffeln; 10) Diefelben Breife fab man auf dem Raften des Appfelos bei den bielbes fungenen Leithenspielen bes Pelias, an welchen auch jene Selden Theil genommen. 18) Endlich wurden noch Ol. 47, 2. ale Die Umphiftnonen nach Beffegung der Rierbaer den erften großen Buthifden Agon feierten, Trivoden als Rampf preise gegeben, 28) allein jum lettenmal's benn mit ben erften Dreisfrangen in Pothifchen Bettfpielen, Dlomp. 48. 3., verfchwinden die Dreifuge nicht aus Diefen allein. fondern aus allen Symutithen und Apollinischen Agonen. Es ift diefer Zeitpunkt genau berfelbe, in welchem nach Demetrind Dem Bhalereer 19) Die offentliche Erflarung der Gieben Beifen gefchab, und unter ihnen allen der Dreifug berums wanderte, den man jugleich, obwohl mit verschiedener Im fcrift, im Ismenion gu Theben, in dem Didymaifcon Tempel, und wohl mit dem meiften Rechte ju Potho von geigte. 20) Benigstens ift in Diefer Sage, fo mabrebenbaft fie auch umgebildet fenn mag, ber Antheil Avollons und De

<sup>16)</sup> Isthm. f. v. 19.

<sup>17)</sup> Pauf. V. 18. 4. Schol. Pinb. a. D.

<sup>18)</sup> Paus. X. 7. 3. Inschrift eines Dreisufes im Heraklein pa Theben: Έχεμβροτος Αρκάς έθηκε Ηρακλεί νικήσας τόξ άγαλμ' Αμφικτυόνων έν άέθλοις Έλλησι δ' άείδων μέλεα καὶ έλέγους. Ju der Zeitrechnung der Pythien ist Paus. verworren, und ich folge der Parischen Inschrift.

<sup>19)</sup> Bei Diogen. L. I, 22. Die drappaged bes Demetrios war ohne Zweifel Hauptquelle bes Marmor Parium: er feste die Ernennung ber Sieben B. und ben ersten drav oregavirne gleichzeitig.

<sup>20)</sup> Plutarch Solon 4. — Kallimachos bei Diog. L. I. 29. vergl. Menagins zu D. L. I. 23. S. 17.

Amphiftyonen an der Auszeichnung sener Munner als' histo: rich sicher festzustellen 21).

Benn von Dinmp 48, 3. der Enmnische Sieger fich mit dem Lorbeer ; oder Delzweige überall begnugen mußte : feithielt fich der Dreifuß bedeutend langer als Preis Dioz nyfifcher Sefichore. Steine und Eripoden find der fom des dithprambifchen Dichters; 22) der Athenische Choreg nbielt von feinem Stamme, wenn er gefiegt batte, einen ehernen Dreifuß, den er vergoldet ober ftart verfilbert auf öffentlichem Plate aufftellen durfte 23). Paufanias ermabnt in einer Felsgrotte an der Afropolis oberhalb des Theaters cinm folden mit zwei Worten: es ift dief aber bas Den fe nat des Thrafollos, jest die Ravelle des Banagia Spilivriffa, unfrer Lieben Frau in Der Grotte 24). Es war eine fleine nach vorn offne Tempelhalle, in welcher der von Hrafift Ol. 115, 1. dedicirte Tripus stand. Aber nicht für fich allein hatte der Choreg den zierlichen Bau errichtet: noch Ol. 127, 2. ein Menschenalter spater, feste das Bolf 418 Chren , Choreg zwei Dreifufe oben auf zur Rechten und linten der Statue des Gottes. Der Sohn des Thraspllos als Agonothet hatte vermuthlich dazu die Verwilligung geges So war ohne Zweifel auch der Tempel beschaffen, den der freigebige Choreg Nikias aufzustellenden Tripoden weis hete 25). — Gang in der Rabe Dieses Denkmals, gleichfalls oberhalb ber Felsensitze des alten Theaters, stehn zwei forinthische Gaulen, deren Abafus nicht vierectig; sondern dreifeitig ift, und die Solungen gur Aufnahme dreier Bufe geeignet noch beutlich zeigt: auf einer Diefer Gaulen

<sup>21)</sup> vergl. Plutarch de garrul. c. 17.

<sup>22)</sup> Simonibes VI, 213. Anthol. Palat.

<sup>23)</sup> S. bie angeführte Dissert, de tripode p. 9.

<sup>21)</sup> Pauf. I, 21, 5. Stuart Antiquit. of Athens. Vol. II. p. 29. Wilkins Atheniensia p. 69.

<sup>25)</sup> Plutarch Rif. 3. δ τοϊς χορηγικοϊς τρίποσιν ύποκείμενος εν Διονύσου (περιβόλω) νεώς, vgl. Arifild. I. χορηγικοί τρίποθες έν Διονύσου.

fann der filberne Dreifuß des Anagyrafier Aefchraos geffans Gebt man von den angegebenen Dunften den haben 26). 300 Schritt oftwarts weiter bis jur fogenannten gaterne Des Demofthenes, dem choregifchen Monument des Epfis frates aus Olymp. 111, 24, fo ift dadurch die Richtung ber Tripodenftrage gegeben, einer der wenigen nabms haften und glangenden im alten Athen. Gie fing an bem Relsen der Afropolis unmittelbar über dem Theater an, tog fich fuboftmarts von der Burg in gerader Richtung fort. An Diefer Strafe lagen Die Dionnfostempel, von benen Dans fanias redet: 27) an ebenderfelben ftand ohne 3meifel auch Andofides Dreifuß auf einer hohen Caule, einem Gilen aus Borosstein gegenüber 28). Ja auch bas Anthion muß bier gelegen haben, wie ja bier die Tripoden der Chore an Den Thargelien aufgestellt murden 29). Denn es wird ausdrucks lich bemerft, daß ber große Panathenaifche Feierzug, welcher bom Martte des innern Rerameitos um die Afropolis berums schwenkend erft nordlich durch die hermenftrage bei dem Bes lasgifon vorbeitog, und um weiter zu den Propplaen gu ge langen, die Tripodenstraße gar nicht umgehen fonnte, in Dies fer Gegend bei dem Anthion vorbeigefommen fei 30). Dents nach mar Diefe Strafe ber Sammelplat ber fconften Detalls arbeit mehrerer Jahrhunderte, und ihre Dentmaler Inschriften gaben Stoff zu Demetrios des Phalereers und Vanatios chronologischen Untersuchungen und einem Inschriff tenwerke des Athenischen Lopographen heliodor 31).

<sup>26)</sup> Philodoros bei Harpolt, κατατομή. Αίστραϊος Άναγυράσιος ἀνέθηκε τὸν ὑπὲρ Θεάτρου τρίποδα καταργυρώσας νενικηκώς τῷ πρότερον ἔτει τορηγῶν καισὶ καὶ ἐπέγραψεν ἐπὶ τὴν κατατομὴν τῆς πέτρας.

<sup>27)</sup> I, 20, 1.

<sup>28)</sup> Plutarch L. Andof. Th. 12. S. 229. H.

<sup>29)</sup> Ifaos Rede IV. S. 113. R. Suidas MiGiov.

<sup>30)</sup> Uthen. IV. 267. f. Philostr. L. der Sophisten II, 5. S. 550.

<sup>31)</sup> Plutard Arift. I. harpotr. 'Ovýraop.

Go waren in Athen die Tripoden ein froblicher Ehrens lamud der herrlichsten Chore und Festfeier: mehr als Alters taimer, als Andenken der Bergangenheit fab man fie im Apollon Ismenios, der Schirms Ismenion ju Theben. mb Schutgott Thebens, deffen Tempel außerhalb der Rings mener am Flugchen Ismenos in einer bochft fruchtbaren und wafferreichen Gegend lag, ift gang ohne Zweifel eine Dels. Denn der Gebrauch der Daphnepho; phische Colonie. rien, der bei den Bootischen Tempeln des Apollon Jomes nins und Salarios fatt fand, ift eine deutliche Rachbildung der großen Delphischen Theorie nach Tempe: an beide fnus pfm fich ennaeterische Cotlen. 32) Der Knabe, der an den Darbnerborien als Chenbild des jungen Apoll den Lorbeer brach und beimbrachte, weihte darauf dem Gotte einen Eris mi: dazu wurden bie edelften und schönften Gohne noch lebender Eltern ausgesucht: auch Berakles follte den Lorbeer; meig getragen und fein Bater Amphitrnon fur ihn den Tris put geweiht haben, deffen angebliche Inschrift noch Pausa? nias gelesen zu haben scheint. 33) Wir verwerfen aber diese Sige auch aus geschichtlichen Granden, da eine begrundetere Angabe die Ginführung der Bootischen Daphnephorien erft in de Zeit des Reolerzuges fest, 34) und überhaupt erft durch diele Bolfermanderungen Delphi's Unfebn allgemein und Apollon Pothios religiofer Gefetgeber Griechenlands murde. Das Berdammungsurtheil über Die Juschriften mit Radmeis" ichen Buchftaben auf andern Dreifugen des Ismenions, Die Amphitryon von der Siegsbeute, 35) Cfaos als Rampfpreis geweiht haben foll, bedarf feiner Befraftigung: nicht geläugnet werden darf, daß die Porvixica 36) nirgends

<sup>32)</sup> Orchomenos S. 219. Aber nicht von bem Daphnephoros, indern vor ibm murbe bie talendarifche nund getragen.

<sup>33) 9, 10, 4. .</sup> 

<sup>34)</sup> Orchomenos S. 393.

<sup>35)</sup> Der Telebrifchen Pitaten: Gen man fchreiben! Αμφιτρύων μανέθηκε νεών απο Τηλεβοάων.

<sup>36)</sup> Wie bie Buchstaben substantiv in ben Apais Tyliov p. 99.

früher als bei dergleichen Anathemen angewandt wurden: 37) wie noch auf den nach Byzanz geraubten Tripoden allerlei. Archaistisches, z. B. LAFOKAFON, DEMOPHAFON, für Λαοκοων, Δημοφων, nach Priscian's Bericht, zu lesen war. 38) Jenen mythischen Dreifuß des Heraftes haben wir noch in einem Kunstwerf mit der deutlichen Inssschrift vor Augen

## ΑΜΦΙΤΡΤΩΝ ΤΠΕΡ ΑΛΚΑΙΟΥ ΤΡΙΠΟΔ ΑΠΟΛΛΩΝΙ.

Ich meine das berühmte Basrelief der "Thaten des heras fles, " welches, fo ich nicht irre, Die Beiligsprechung Des hetos nach Argivischem Mythus darftellt. 39) Diefe Apos theose festen nomlich alte Chronologen in das 38fte Jahr nach dem Unfange feiner herrschaft in Argos: damit ftimmt es febr mobl uberein, wenn Diefelbe nach der Unterfcbrift bes -Marmors auf das 58fte Jahr der Berapriefterin Admeta, Tochter des Eurnstheus, fallt, ein Sonchronismus, Der fic auf hellanifos "Priefterinnen ber hera" grunden mochte. Die Apotheofe felbst bat der Runftler fo ausgedruckt: Die febone geflügelte Debe bringt Umbrofia berab, und fcenft fie in die dargereichte Phiale der Admete; auf der andern Seite steht herakles und streckt feine Schaale aus, um ben vergotternden Trank ju empfangen. Der Dreifuß und Die Saulen bezeichnen seine Thaten. Run schwebt er oben verflart im Thiafos der Satnen und niedern Gotter Dem Olompus in.

Ich fehre auf den Tempel des Ismenischen Apollon zus ruck, einen Schatz goldner Tripoden nach Pindar, 40) die uns noch durch andre Verknupfungen merkwurdig find.

Chishull beiffen und sonft. Aber der Namen Kadpesa ppappara ift sicher nur Distibleutung.

<sup>37)</sup> Arifot, mirab, auscult. 104.

<sup>38)</sup> I. p. 6. VI. p. 63. Ald.

<sup>39)</sup> Bor allen andern gezwungen find Boega's Erflarungen bavon Bassiril. T. II. S. 117.

<sup>49)</sup> Poth. IL 5. Das Lied felbft ift im Ismenion aufgeführt,

namlich die unterworfenen Ackerbauer der Orchomes Begend ihren Kruchtzehnten weiland in das Minnnis atsheiligthum, den Charitentempel, steuerten: 41) fo ach der' Bootischen Groberung die Umwohner Thes Das Ismenion hingewiesen. hier mar ein Stamm geneis, ohne Zweifel Belangische Ureinwohner, fdie fruchtbaren Triften am Afopos bis an deffen Müns lewohnt hatten, hernach von den Aeolischen Bootern Diese maren verpflichtet ju bestimme orfen wurden. ten einen goldnen Dreifuß in den Tempel des Ismenis wollon — des neuen Hauptgottes, der die alte Des **Uchāa** und Kabiria zurūckgedrāngt hatte — einzulies nicht als eine Liturgie, wie die Bater der Daphnephos ndern als Tribut. 42) Indeffen erkannte derfelbe zugleich eine gewiffe Abhangigfeit von dem alten Ras rafel ju Dodona an: indem jahrlich nach altem Ges deffen angebliche Entstehung durchaus fabelhaft ift, eifuß bei Nachtzeit aus dem Ismenion berausgenoms nd verhüllt nach Dodona gebracht wurde. 43) e begleitet den heiligen Raub; tripodephorische Lieder gefungen. 44) Bahrscheinlich bildete diese Tripodes mit den Parthenien und der Daphnephorie nur ein Keft.

ift auffallend, wie häufig die Sagen von geraubten, ten, verlornen Dreifüßen im Alterthum find; und erall gründen fich Herrschaftsrechte, Ansprüche, Ansprüche, Unsgen darauf. Ich erinnere an den Dreifuß, den der

t Beihung des Kranzes oder vielleicht eines Dreifußes. — Herod. I. 92. Auch war hier ohne Zweifel der eherne Apfels beffen Krüchte Lampen waren. Er kam durch Alexander nach

<sup>1937</sup> besten Fruchte Lampen waren. Er tam outer Alexander nach 11e, fpater nach Rom zum Apollo Palatinus. Plinius H. N. 34, 8.

<sup>41)</sup> Orchomenos S. 471.

<sup>42)</sup> Ebenda G. 397.

<sup>43) 6. 385.</sup> τριποδηφορείν είε Δωδώνην.

<sup>44)</sup> τριποδηφορικά μέλη, Prollos bei Photies G. 987. Pollur 7, 53.

Gott bes Tritonischen Sees von den Argonauten als Gegens geschent fur die Erdscholle empfing : und der mit alten Buch staben beschrieben noch spater bei den Euesperiten vorage zeigt murde; 45) an den, welchen eine Theorie bei Trivodis fos im Megarischen gande fallen ließ; 46) por allen aber an den befannteften, welchen Berafles von Delphi raubte und nach Pheneos in Arfadien brachte, aber dem Apollon fogleich wieder jurucfftellen mußte. 47) Die Ausbildung Diefer Sage ift bochft dunkel, da schon febr zeitig ein Eppus der mpe thischen und funftlerischen Darftellung allgemein murbe, und Die Autoritat Potho's andre Ortsfagen verdrangte: wenn aber herafles der Thebaische heros ift, wie gegen Cicero Thebens Mungen ju beweisen icheinen: 48) fo durfen mir wohl an die Colonialverbindung von Delphi mit dem Immes nion, und an das Streben aller Colonien erinnern, fich Got; terbilder oder andre Beiligthumer aus der Mutterfirche gu verschaffen, welches in Sage und Geschichte oft genug uns verkennbar am Tage liegt: fo daß alfo fur den neuen haupt tempel feiner Baterstadt, das Jemenion, der Thebaifche Beros ein Beiligthum zu erfampfen gesucht batte. - Unter ben Basreliefs, welche Diefen Raub meift wie freie Nachbik bungen eines Originals darftellen, fichert die Einfalt der Anlage, der ftrenge Fleiß der Ausführung & Die. gleichmäßige Alterthumlichfeit des Gangen dem Dresdner Randelaberfuße wohl den erften Rang ju: dagegen die altefte Dreifufgruppe, welche Paufanias ermahnt, wenig Ohnmpiaden über 75, 1. Diefe bestand aus großen Erzbildern der beiden Streitenden und der leto und Artemis jur einen, der Athena Umpflaos, Dipllos, Chionis batten fic gur andern Seite. gearbeitet, die Phofeer nach einem Siege über die Theffaler am Parnaß geweiht; Derodot fab fie bor dem Tempel, Dauf

<sup>45)</sup> Orchomenos S. 354.

<sup>46)</sup> Pauf. I, 43, 7.

<sup>47)</sup> vergl. Ereuzer ju Cicero Nat. Deor. III, 16, 47.

<sup>48) &#</sup>x27;S. die alte Thebaische Munge bei Bisconti Mus. Pio-Clem. T. VII. tb. B. n. 10.

fattas im Korinthischen Thesauros. 49) Dieselbe Gruppe in Aba war entweder durch den Brand im Photischen Krieg mitrgegangen, oder die Abaer sind Lügen zu strafen, welche sinn ehernen Apoll, Artemis und Leto — vermuthlich keherreste jener Zusammenstellung — für ihre eignen Weih; geschenke ausgaben. 50)

Roch muffen wir der Thebaischen Theorie zu den Ressell mod Dreifüßen von Dodona folgen. Einen großen prachtvollen Tempel hatte Zeus Pelasgisos vermuthlich nicht, sondern nur eine kleine Rapelle unmittelbar an der heiligen Eine. 5x) Allein den Peribolos dieses heiligthums bildete eine Band eherner Ressel und Dreifüße, die sich unter einans der berührten, so daß wenn einer angeschlagen wurde, alle unhthnten, und nicht eher aushörten, als bis einer wieder ungesaßt wurde. 5x) Man denke sich diese Wand mit dem Bespeschenke der Korknräer in Verbindung — einen Knas den aus Erz, dessen Geißel aus ehernen Drachketten mit keinen Würseln bestehend von jedem Winde dewegt an ein supsernes Vecken schlug: 5x) so hat man eine wirklich großs unge Neolsharse, deren Eindruck alle Beschreibung überstussen mußte. Dies war aber offenbar nichts als ein Wuns

<sup>49)</sup> her. VIII, 27. Pauf. X. 13. 4. vergl. X. 1. 4. Das Bersbilif diefer Statuen zu dem Werte des Aristomedon ist neuerlich nicht immer richtig beobachter worden. Nach dem Siege der Pholeer an dem Parnas weihten biese die Tripodengruppe, von der auch herebot redet; nach der Schlacht bei Humpolis und Kleona aber stellten sie die Ionen des Weisfager Tellas und der Strategen auf, Berte des Argiver Aristomedon. Darüber Orchomenos S. 415.

<sup>50)</sup> Pauf. X, 35, 3-

<sup>51)</sup> Darauf führen bie Ausbrude rafer δ' ev πυθμένι φηγοῦ in den Eden, Schol. Soph. Trach: 1164. ἰδρύσασθαι ὑπὸ φηγῷ Διὸς ἰερόν Hetob. 2, 56.

<sup>52)</sup> Demon bei Steph. B, und Guidas p. 24. Siebelis. Philostr. Imnen 2, 34. S. 859. u. A.

<sup>53)</sup> hauptzenge der Perfeget Polemon bei Steph. vergl. Strabo 7, 329.

derwert, wodurch das Orafel möglichst viel Fremde in ebemals blubende, nach und nach immer mehr verbbente Gegend herbeilocken wollte; an Lekanomantie, Die den Rim chenvatern dabei einfiel, 54) verbietet ichon das unaufbin liche Tonen der Reffel ju denfen: 55) glaublicher ift, bas Diefe nach mufifalischen Gefegen geordnet maren. befaßen die Alten die größte Runftfertigfeit. Darauf mußte fie einerseits der baufige Gebrauch der Schellenbecken bet Cerealischem Cult und Trauerfesten fuhren, welches feines wegs Enmbeln, sondern wirflich eherne Reffel maren, andrers feits die freilich fpatere Unwendung derfelben in ffeinermes Theatern, da die altern bolgernen deren gur Resonang nicht bedurft hatten. Mummius brachte Die Schallgefage Des Korinthischen Theaters nach Rom, wo man fich ihrer aus Unberftand der Runft nicht bediente. Der Rlang Derfelben genau nach Intervallen abgemeffen. 56) Nebnlich brauchte der alte Mufifer Lafos von hermione und Bippafos von Metapont, der Pothagorder, eberne Reffel, die fie mehr oder minder mit Baffer anfullten, um die Sobe oder Liefe Des Tons durch Zahlen bestimmen ju konnen. 57) Ueberhaupt dauchte den Pothagoraern der Klang des Erges etwas Beiliges, weil er oft ohne merfliche Beranlaffung bei ftiller

<sup>54)</sup> Rlem. Aler. Protr. S. 9. uebst feinen Ausschreibern. Sellim. Delos 286, erweist Nichts, vergl, Spanheim S. 566.

<sup>55)</sup> Das Fragment des Menander bei Steph, ift wohl fo gu reftie tuiren (vergl, Coisliniana p. 286.)

Λαλιάς το Λωδωναΐον αν τις ταλκίον,
Ο λέγουσιν ήτεϊν αν παράψη? ο παριών
Την ήμέραν όλην, καταπαύσαι Θάττον Η
Ταύτην λαλούσαν · νύπτα γαρ προςλαμβάνει.
Die beiben vorhergehenden Werfe find mir noch buntel.

<sup>56)</sup> Bitruv V, 5. G. 127. Schneiber.

<sup>57)</sup> Theon v. Smyrng de mathem. Platonis p. 91. ed. princ. Creuzer Dionpfos S. 304.

weitscht: 58) auch der Tripus war Gegenstand Pythas muticher Mythologeme. Einen Tripus nannte auch ein Merer Musiker, Pythagoras von Zakynthos, das Instrustunt, welches er selbst erfunden, aber nur allein gespielt bette. Es war wirklich ein Delphischer Orcifuß; das brisma, welches die Füße bilden, war auf allen drei Seisten bezogen, und stand auf einem Gestell, welches wie ein Dreifig leicht umgedreht werden konnte. Oberhalb war der Resel des Oreifuses, welcher hier die Resonanz bildete. 59)

Bir überlaffen die weitere Erdrterung der musischen Gigenschaften des Dreifuses Rennern der Rusif. Es ligt uns dagegen ob, die mannigsache Gestaltung, Ums kiddung, Anwendung des Delphischen Geraths in der platschen Kunst darzulegen, von der erklarungswerthen Beschreiz imm des Homer an dis zu den mannigsachen Formen des Lipus im Dienste des Römischen Lupus.

Sottingen.

R. D. Muller.

(Der Befdlug in einer zweiten Abhandlung im nachften Stud.)

οί Πυθαγορικοί φασί τόν γαλκόν καντί συνηγείν Πνεύματι θειστερώ διν καί τω Ακόλλωνι τρίκους τοιούτος άνάκειται.

39) Athen. 14, 637. c.

<sup>58)</sup> Eustath. zu Il. 16.

## Machweifungen gur Rupfertafel III.

Von diefen Dreifugen der einfachen und ursprünglichen Seftalt ift

A. mit dem holmos, ohne Cortina aus dem Dreifufraube auf bem Dresdner Canbelaberfuße entlehnt. Augusteum Saf. V.

B. Die dabei liegende und herausgefallne Cortina. Chend.

C. Der von neuem tonfefrirte und auf eine Saule geftellte Breifuß mit Andeutung der Cortina. Ebend. Taf. VII.

D. Que bem Dreifußraube auf einem Bafengemathe bei Mil

lingen peintures antiques pl. XX.

E. Pythischer Dreifuß nach einem Basengemalde aus der Samiltonichen Sammlung I, 33. Doch ift die dort ge-

gebne Beichnung ichwerlich gang richtig.

F. Einer von den Dionysschen Dreifugen in Bastelief zwischen den Seitenkapitalen des coregischen Monuments des Lysikrates. Stuart Antiquities of Athens Vol. L. chap. IV. pl. 3 u. 6.

G. Die Cortina auf einer Munge der Mamertiner in Sici-

lien. Echel Sylloge num. anecd. Tab. II.

H. Athenische Munge bei Stuart a. D. chap. IV. p. 27 und fonft.

I. Uralte Munge von Kroton bei Edhel a. O. Tb. I. n. 12.

K. Der Dreifuß von einer alten Arotoniatischen Munge n.
13. Bemerkenswerth sind die herabhängenden feinen Ketten, vergl. Dissertatio de tripode p. 17.

I. Der Dreifuß von einer Mange bes Demetties Philabele phos Nitator. Haym Thes. Brit. VI. p. 72, 9. Sier find

die Retten von dem Bolmos angebracht.

M. Denarius des Triumvir M. Lepidus als Pontifex maximus. Baillant numi familiarum Romanarum T. I. Aemilia n. 34.

N. Muthmaßliche Gestalt bes Delphischen Tripus' vervollständigt. I. Holmos mit dem Lorbeerzweig. 2. Ringe, Sandhaben. 3. Cortina, Schellgefäß, ήχείον. 4. Keffel, λέβης, γάστρα.

Man vergleiche hiezu die Dreifuffammlung bei Spon Mis-

cell. erud. antiq. p. 118.

## II.

lleber die mythologische Bedeutung der auf Aegina gefundenen Vildsäulen.

Die Wichtigkeit, welche die auf Aggina gefundenen Bilds fallen nicht nur an fich als vortreffliche Runftwerke, sondern and fur die Runftgeschichte als die einzigen Deufmale, an denen fich die Eigenthumlichkeit der Runftentwickelung mit Bestimmtheit nachweifen läßt, für jeden Fremnd des Alters thund und feiner artiftischen Erzeugniffe haben, leufte gleich unmittelbar nach ihrer Entdeckung die allgemeine Aufmerks samfeit auf fie, und seit jener Zeit haben fie, diese hochges seierten Werfe, nicht aufgehort, Die Archaologie ju ihrer Detung und Beurtheilung in Bewegung gu fegen. if, was über fie geschrieben und gemuthmaßt worden, zu einer nicht mehr kleinen Literatur angewachsen, und bei dem Bielen, was an ihnen rathselhaft und eigenthumlich ist, noch nehr aber bei dem geringen Maas gelehrter Kenntnisse und wohlbegrundeter Anfichten vom Alterthum, was die Meiften, wiche Archaologie lieben, ju der Untersuchung ju bringen Megen, konnte es nicht fehlen, daß die Meinungen und Ansichten über die neuaufgefundenen Aegineten auf das Ents schiedenste von einander abwichen, und eine Masse unhaltbas er Dinge über fie gefagt wurde, welche fich noch fortbauernd bermehrt und die Einficht besonders der Ungeübtern auf lange Zeit hinaus zu verwirren droht.

Ich habe mir vorgenommen, in diesem Aufsate mich alles dessen zu enthalten, welches zu bestimmen eigene Ansschaung jener Kunstwerke nothig ist, indem ich mir vorbes balte, hierüber in dieser Zeitschrift dann zu berichten, wenn iene herrlichen Negineten hier in Munchen unsere Mitburger

und Nachbarn geworden find. Nur einen Theil desjeniges will ich hier behandeln, was sich auch aus der Ferne offen fene Kenntnis aus den Berichten, Beschreibungen und Zeichenungen, die wir nun in reichem Maase besitzen, herleiten und archaologisch bestimmen läst.

Ich habe zu den Abhandlungen über die Epochen der bils benden Runft unter den Griechen G. 72 u. 73 meine Anfichten über den Inhalt und die Bedeutung der beiden Statuens gruppen gesagt. Was dort als in einer Anmerkung nur im Allgemeinen und den Hauptzügen nach dargestellt wurde, soll hier weiter ausgeführt und begründet werden.

Unfere Lefer miffen, daß die Bildfaulen, von welchen wir fprechen, zwei Gruppen bildeten, welche Die beiden Gies belfelder eines dem Beus Sellanios geweiheten Tempels auf Aegina fchmuckten, \*) und daß fie aus noch lebenden und gefallenen Rriegern besteben, welche in jedem ber beides Giebel von einer Bildfaule der Pallas getrennt maren, and ju beiden Seiten der Gottin gegen einander audrangten, Die ihr junachft geftellten, als welche unter bem bochften Raume Des Siebels maren, faft gang aufrecht ftebend, und mit. bet Lange um einen Gefallenen ftreitend, junachft ihnen andere gebucft und auf den Rnieen, ebenfalls um den Leichnam bes Schaftiget, wieder jurud unter den fich fcon fentenben Gies bel beim Schuten auf den Anieen und den gespannten Bogen an die Bange gelegt, in den angerften Binteln des Giebels Leichname gefallner Rrieger, alle Geftalten in gleichmaffiger Entfernung von einander, und ungeachtet der Befchrantung durch Raum und Form der Triangularflache, durch die größte Mannigfaltigfeit und Belebtheit der vielfach gewandten, ges ftellten und um Einen Gegenstand bemubten Streiter.

Unverfennbar ist gleich hier, daß nicht im Allgemeinen eine Kampfscene ohne nahere Bedeutung, noch weniger, wie auch irgendwo fattsam gefabelt wurde, der Kampf der eins

<sup>\*)</sup> Bon den Zweifeln, welche neulich zu Rom hieraber, wie wir boren, sollen erhoben worden sepn, werden wir dann sprechen, wenn sie offentlich geworben sind.

ingenden hellenen gegen die barbarischen Urbewohner von dechenland, fondern in jedem Giebel ein beftimmter, nams after Rampf um einen Gefallenen vorgestellt war. menwart der Pallas aber ruct die Scene unabweislich aus w bistorischen Zeit, aus den Kampfen zwischen Aegina und then, oder zwischen Aegina und den Perfern, die man ebens de hier finden wollte, hinaus, und fest fie mitten in die eldensage hinein, wo die Sottin personlich und in ihrer ellen Rustung auf dem Kampfplate erschien, um durch uns uttelbaren Beistand die Entscheidung für die Ibrigen ber Man barf fogar fagen, bag es der Begenwart melben nicht einmal bedurft hatte, um auf die Heldensage muweisen, und hier einen Kampf der heroen anzunehmen. Be ließe fich aus der Zeit des freien Griechenlandes ein beispiel dafür auffinden, daß Kampfe der historischen Zeit die ihren Mitburgern wohlbefannten Personen in Stas nagruppen ausgeführt, und gar in die Siebel eines Tems els gestellt worden maren? Rur ein augenblickliches Bers effen der griechischen Art und Weise, des in folchen Källen wöhnlichen, den Sitten gemäßen und der Religion nicht Biderstrebenden macht es begreiflich, daß selbst Männer von randlichem Wiffen bier an die Verserkriege denken, und weis a annehmen konnten, daß die einzelnen Bildfäulen keine Mimmte Bedeutung batten, fondern eben nur gur nabern Bueichnung der Schlacht, und gleichsam als Symbole des lampfes dienen follten. Selbst ein Relief dieser Art an mem Tempel nachzuweisen, wurde nicht leicht moglich senn. Die Pompe auf dem Kries des Parthenon kommt hier als Borstellung einer zum Tempeldienst gehörigen Ceremonie, des en Darstellung überall feinem Anstande unterlag, nicht in Betracht; wer aber die vom Lord Elgin nach England ges kachten und angeblich vom Tempel der Agleuros stammenden Adiefs anführen wollte, die nach Bisconti \*) den Kampf

arl of Elgin London 1816. p. 124. und in der dentschen Bearbeisung der Denkscheift über 2. Elgins Versahren v. Boktiger S. 14st.

der Athener und Perfer vorstellen, würde auf eine fehr unfichere Rachricht bauen. Ich habe diese Bildwerte zu London auch in Beziehung auf jene Meinung von Wit conti genau und wiederholt betrachtet, und ihm bei meinet Ruckfunft nach Paris nicht verhehlt, daß ich die Zeichen von Mannheit, die er an drei jener Riguren glaubte bemerft gu haben, \*) nicht entdeden fonnte, und die Berfe durchaus niches enthielten, was veranlaffen tonnte, fle nicht fur einen Amazonenkampf, wofur fie bisher, gegolten, auch funftig noch anzusehen. Db in jener fruhen Zeit gum Schmuck bee Tempel Gemalde von historischen Gegenstanden verfertiget worden und julaffig gemefen feien, mag bor der Sand auf fich beruhen; boch glaube ich es nicht. Bas als Beibnes fchent der Art in den Tempeln aufgestellt wurde, fommt ats freie Gabe, die mit den Tempein in feiner weitern Berbins Dung ftand, nicht in Betracht; das Gemalde von der maras thonischen Schlacht aber war nicht jum Schmuck eines Tems pels, fondern einer Gaulenhalle beftimmt. Heberhaupt wird bei fünftigen Untersuchungen über Die altere Runft der Gries chen die Unficht feftzuhalten fenn, daß fie urfprunglich gant und allein auf religible Gegenftande und Darftellungen bet Sotter : und heldenfage beschranft mar. Roch ju den Zeis ten des Phidias ward es dem großen Kunstler als Gottlofige feit angerechnet, daß er in dem Schilde der Minerva unter fampfenden helden und Amazonen fein eignes und bes Beris fles Bild angebracht hatte. Bie diese frenge Heiligfeit Det Runft und der Tempel allmählig aufgebort habe, und bie Runft aus den Beiligthumern in das Leben übergetreten fei, ift eine Untersuchung, welche nicht fur diesen Ort gehört; fo viel aber wird jeder, welcher den Gang der Plaftif unter

<sup>&</sup>quot;) It appears very distinctly, that on three of these basreliefs these figures represent men, and on the fourth women. Er meinte um den Schoos der angeblichen Manner eine Erhohung des Rleides bemeekt zu haben, wie sie durch die naturliche Lage der mannlichen Theile hervorgebracht wurde, und bei Franen nicht statt finden konnte.

Griechen mit Aufmerksamkeit bevbachtet hat, leicht als Kommen in ihrer Bestimmung und in der Art und Sitte ex Zeit begründet zugeben, daß eine Aufstellung zweier uppen von Menschen, besonders von bestimmten Mensem aus der historischen Zeit in den Giebelselbern und als uptzierde eines von besonderer heiligkeit und Borehrung gebenen Tempels in jener Periode, aus welcher die ägines den Bildsäulen stammen, als eine Gottlosigkeit und Ents Liquing des Gebäudes wurde senn betrachtet worden, abges ben davon, daß dann die Pallas zwischen ihnen ohne Sinn de Bedeutung stünde.

· Sind aber die Streiter Gestalten aus der herolschen ene, und in einem harten Kampfe um den Leichnam eines fallenen Selven begriffen, fo erklart fich, auch abgefeben m'allem Uebrigen, ichon hieraus hinlanglich die Gegens att der Pallas. Daß gerade diese Gottin in Rampffcenen fcheint, welche einen Tempel des Zevs zu schmucken bes mmt waren, hat ebenfalls, wie ich hore, ju Rom bei kinchem die Meinung angeregt, jeher Tempel habe gar it, wie man glaube, dem bellenischen Bevs, fondern ihr, er Sottin gehort, deren Bild in den Giebeln fo bedeutungs, bli aufgestellt gewesen sei. Unbelangend diese lettere Meis mg, fo ift aus nunmehr fehr guten Zeugniffen erweisbar, af der Tempel des hellenischen Zens auf dem höchsten Bergs uten von Aegina, eben da, wo die Bildfaulen gefunden wien, gestanden habe. Doch auch hierüber erwarten wir, de billig, erst die weitere Mittheilung der abweichenden nfict.

Bor allen aber ist flar, daß hier die Göttin erscheint, m dem einen Theile gegen den andern zu helsen, als die akerin der Schlachten und Beschützerin des mit Besonnens eit verbundenen Muthes. So beschirmte sie den Herasles in seinen Abentheuern und rühmt sich dessen bei Homer fl. 9, 362. "Richt mehr denkt er (Zeus) dessen, die oft ich helsend den Sohn ihm Rettete, belchen mit Roth des Eurnscheus Rämpse bes

drånaten. Beinend flagt er jum himmel em por. Da entfendete Zeus denn 36m Beiftanb ju gewähren mich rasch von dem himmel-bers Satt' ich bas alles gewußt im jorne erbitterten Bergen, Als er hinab ihn fandt in des feftverschloffenen Aides Saus, um ben hund des gehaffeten Gotts aus dem Duns fel zu führen, Richt entfloh er dem beftigen Strom des fingischen Baffers." Die bier dem Alciden bei dem Gang in die Unterwelt beiftebend, fo giebt fie ihm bei hefiod A. 124. den Panger, als er feinen erfen Rampf besteht, und beschutt ihn im Rampfe gegen ben Anfnos das. 325, auf alten Runstwerken auch im Rampf gegen die Lernaifche Schlange und gegen den Riefen Alfpos nus, \*) den Perfeus aber beim Buge gegen die Redufa nach Runstwerken, \*\*) und Pindarus Poth. 12, 31., den Endeus, da er allein den gangen hinterhalt der Radmios nen bezwang 31. 2. 290., und bei homer vor allen den Achilleus, Diomedes und den Donffeus in beis nabe allen Abentheuern feiner Ruckfehr. Wo irgend ein hervorragender held im entscheidenden Rampf ihres Beiffandes bedarf, da erscheint fie, nur, wie es Dindar in der angeführten Stelle ausdruckt, "den lieben Dann aus Diefen Arbeiten ju erretten," und fo febn wir fie auch hier mitten in dem Werfe der helden und ihren gegens einander drohenden gangen und Pfeilen gegenwartig gur Sulfe denen, welchen fie wohl will. Wenn fie aber uber einen Beustempel alfo beschäftiget erscheint, fo ift bas ein Zeichen, daß die helden, denen fie hulfe bringt, ihrem Bater fo werth find als ihr felbst, und man hat sich dann zu denken, daß er fie, wie nach homer jum Beistande des herafles, vom himmel an feiner Statt ju ihrer hulfe herabgefandt hat.

Berner ist aufgefallen, daß Pallas, angenommen sie sei erschienen, Sieg und Schuß zu verleihen, zwischen den

<sup>\*)</sup> Millin Peintures de Vases T. II. 75. Tischbein T. II. 20.

<sup>\*\*)</sup> Dempster Hetruriae Reg. T. II. 4 u. 8.

Limpfenden ruhig und, meinte man, ohne irgend ein Biden von Theilnahme daftebt. Wie foll man fich Dies fe etfaren? wie ferner, daß die Streiter auf fie nicht die mindefte Rucfficht nehmen, sondern auf einander eins dringen, eben als ob fie gang allein unter fich ju ents beiden hatten, und weit entfernt, Die Segenwart einer Bottheit auch nur zu ahnen? Um beim Lettern zu begins mu, fo ift swar in manchen Kallen die Sulfebringende bitin Feinden und Freunden fichtbar. Go begruft fie ki hefiod a. a. D. den herafles und Jolaus und bes feigt den Wagen der helden, geht auch dann dem Ares migegen und bedroht ihn mit Borten; aber gemeiniglich tiefdt fie durch fremde Gestalt, wie oft in der Donffee, der bleibt, obwohl gegenwärtig, den Augen der Menschen morgen, und ihre Gegenwart giebt fich ben Beschütten wer durch ungewöhnliche Kraft und Erfolge fund. m.bermag fie zu bewirken, daß fie von dem Einen, wichem ihre Erscheinung gilt, gefehen wird, allen andern mihn aber verborgen bleibt, wie dem Achilleus vor der Besimmlung des gangen heeres und feiner Fürsten Il. a, 198. "Ihm erscheinend allein; doch der aus dern fabe fie feiner," und fann, wie fich, fo auch ihren Schutlling gleichsam mit Unfichtbarfeit umgeben Do. 4, 39 ff. Die Tragifer find diefem Borgange der epis ihen Sanger gefolgt. Go spricht bei Sophofles ju Un: fang des Mjas Athene mit Donffeus, ihre Stimme fcallt wie eine torrhenische Trompete, aber ihre Geftalt if wie ihm, so den Zuschauern verborgen. Odpffeus atemit fie und antwortet: "D Stimm' Athana's, von der liebften Gottin mir, wie deutlich, wenn unfichtbar and du selber bliebst, bor ich den Zuruf und erfast' ihn im Gemuth." Eben fo halt fie darauf ungefehn 3mies brache mit dem Ajas und verhüllt sogar den Odnsseus feinen Blicken v. 84. Tefmeffa erklart fich hierauf in bem Bericht über des Ajas Betragen in Bezug auf jene, Unterredung: "Zulest weilend durch das Thor ents hann er bort. Gesprach mit einem Schatten." v. 300. Wie

hier der Tekmessa und den andern die Gottin unsichtbar bleibt, so bei Birgilius, der griechischen Mustern folgt, in der Zerkörung Trojas dem Neneas alle Sotter, durch deren Zorn die Stadt von Grund aus vernichtet wird. Erst nachdem Benus von seinen Augen die Düsternheit genommen, erblickt er, wie Reptunus mit dem Dreizack die Mauern aus ihren Grundvesten hebt, Juno die würthende Schaar durch das stäische Thor sührt und Pallas von der Burg herab den Schrecken aus der Negide über die Stadt ausschüttet Neneid. 2, 604 ss.

Bon diefen Borftellungen machten die bildenden Runfts ler bei Dagwischenkunft der Gotter in ihren Berfen Die gehörige Anwendung. Wie man fich im Innern des Tens vels die Sottheit gegenwartig vorstellte und ihr Saben brachte, ohne fie ju feben, fo bildete Phidias auf dem Aries des Barthenon den großen Aufjug der Panathenden in Bewegung gegen eine Berfammlnng von Gottern über bem Gingange, Die gefommen waren, fich an bem Schaus fbiel des Teftes ju ergogen, ohne daß von den Prieftern, Jünglingen, Jungfrauen, den Kanephoren, Sphorisphoren und andern Personen des Zuges irgend einige Rücksicht auf die erhabene Gesellschaft in ihrer Rabe genommen wird. Diefe ift fur die Personen des Aufzugs zwar du, bas beifit, fie glauben an ihre Gegenwart, aber fie ift - ihnen unfichtbar, und deshalb ift ihr Benehmen, als ob fein Gott in ihrer Rabe mare. Bollfommen daffelbe jeis gen die Gruppen, von denen wir fprechen. Pallas ers scheint mitten unter den Streitern, aber diefe fubren ibr Gefchaft fort, als waren fie allein unter einander. Buschauer um das Werf des Runftlers bingestellt, finden und im Salle des Achilleus oder Ueneas: uns allein ift die Gottin fichtbar, von den übrigen aber, von denen im Bilde, fieht fie feiner.

Was den andern Umstand anbelangt, daß sie nehmelich whne Zeichen von Theilnahme zwischen den Kampfens den zu stehen scheint, so ist auch nothig sich über, die Art zu verständigen, wie man die Einwirfung der Götten

bes Gefecht und ihren Beifand in Gefahren fich gedacht Mirgend wird fie vorgestellt, als unmittelbar burch e That das Gefecht entscheidend. Dadurch mar die Rraft der helden gehemmt und ihr Muth unnut ges Gemeiniglich befteht ihr Beiffand darin, fie die Kraft ihres Schüblings erhöht, dem Wurfe seis Beschoffes Richtung und Rachdruck verleiht, und ihm bem des Reindes bewahrt, oder eine unvorgesehene Ges won ihm abhalt. Bei homer giebt fie dem Diomes s "Ruth und Rubnheit," legt dem Menelaus wie Starte in Schultern und Rnice, felbft dem hector ju begegnen, und blaft fogar dem # Lacrtes noch Entschlossenbeit zum Kampfe ein. \*) bem Bagen Des Diomedes verftarft fie nachdrans be den Stoß feiner Lange gegen ben Ares, \*\*) nachdem war die Lange des Ares mit der hand vom Wagen des ben binweggefioßen bat. Bor den Menelaus gestellt lenft 🗪 Pfeil des Pandarus so, daß er ihn nur leicht verwuns und macht alle Geschoffe eitel, welche die Freier gegen wikus und feine Gehülfen absenden. †) Auch erscheint y um den Diomedes ju erinnern, daß es Zeit sen Bord der Thragier umzukehren, ††) dam mit dem Ø 03 ibaon, um dem von des Stamanders Aluthen ergriffes "Moilleus die Hand zu reichen und kehrt, nachdem naus dem Strome geholfen ift, mit ihrem Begleiter fos

<sup>?)</sup> Tudeiny Διομήδει Παλλάς Αθήνη Δώπε μένος παὶ έρδος Ji, ε, I. dem Menelaus: εν δὰ βίην ώμοισι εἰέν γούνασαιν έθηπεν παὶ οί μυίης θάρσος ανὶ στήσαν έγηπεν τοιού μεν θάρσευς πλησε φρένας άμφικίνας Δi, ρ. 575.

<sup>\*)</sup> δρμάτο βοήν άγαθός Διομήδης Έγχεϊ χαλπείφ· έπέ-

<sup>\*\*\*)</sup> Jl. 8, 130.

<sup>†)</sup> Db. z. 255. 273.

<sup>#) 3</sup>L n, 509.

gleich in ben himmel um, \*) ober fie erleichtert bem Diomer des den Rampf badurch, daß fie den Ares aus der Schlacht. lockt. \*\*) Ueberall aber erstreckt fich die Sulfe nur auf dat. Rothigste. Go begnugt fie fich den heftor gum offnen Rampf gegen Achilleus zu verlocken, und diesem Die bers geblich geschleuderte gange wieder ju bringen. \*\*\*) Zweifampf felbft aber wird vom beiden Selden ohne weitenes Eingreifen der Gottin ausgefochten. Ja dem Odpffeus giebt fie im Rampfe gegen die Freier nicht fogleich den Gieg, fan dern verfucht in unentschiedenem Gefecht seine und des Teles machus Rraft und Starte. +) Erst nachdem diefes gefchet ben und ein Theil der Kreier ihrem Urme erlegen ift, erhebt fie von der Decke herab die Megide, daß die übriggebliebenen in jaghafter Klucht davon eilen. ††) Rach diefer Zusame menftellung hat es feine Schwierigkeit, fich die Idee det Runftlers, welcher die Ballas in voller Ruftung auf Die be zeichnete Urt zwischen die Streitenden ftellte, zu erflaten. Sie erscheint ruhig und ohne Theilnahme an dem Rampfe swischen ihnen, um die Capferfeit der Streiter nicht zu bent men und ihrer Entschloffenheit und Kunde des Kampfes wel len Raum ju geben; aber offenbar, um die Freunde mit Duth ju erfullen und fie ju behuten. 3u jenem Zwecke reicht ihre Gegenwart bin, Diefen aber bezeich net die Richtung ihres Schildes gegen die Seite derjenigen. bon denen ihren Schutlingen durch Langen und Pfeile Ges fahr droht. Die Wendung und lage des Schildes, wie das Runftwerk fie zeigt, laft zwar den bin : und herfliegenden Geschoffen freien Raum; boch foll fie auch nur andew tend, nur fymbolisch fenn. Die überirdische Rraft, der Zauber, welcher von ihr ausgeht, leistet das eine wie das andere, und ihr Geschäft ift demnach vollkommen,

<sup>\*) 3</sup>l. 9, 284.

<sup>\*\*) 3</sup>l. €, 3.

<sup>\*\*\*) 3</sup>l. x, 276.

<sup>†) 3</sup>l. x, 236.

<sup>++)</sup> Daf. 297. f.

mie fie es gegen ben Diomedes selbst bezeichnet, ju dem fie fielcht: ", dir aber stehe ich jur Seite und bez frirme dich." \*)

. Che mir auf die Streiter übergeben , ziehen noch die vier rithselhaften weiblichen Figuren unfere Aufmertfamfeit auf ich, welche über den vier außerften Winfeln der beiden Gies teffelber fanden. Gie beben mit einer Sand das Gewond uf, als scheuten fie darauf ju treten, und ftrecken die ans der aus, indem fie den Daumen eingeschlagen und von den andern Fingern bedeckt haben. Diese symbolischen Eigens beiten reichen bin, fie ju bezeichnen. Das Aufheben bes Swandes deutet auf den leifen Gang eines unbemertt Berang unbenden, mie bei den Bildern der Soffnung; das Gins Miagen des Daumens aber: ift Zeichen des hemmens und Iningens im Allgemeinen, befonders aber des bochften Imanges ober des Todes. Als foldes war es auch # den Romern in Die Amphitheater übergegangen, und der tingebogene Daumen (conversus pollex) des zus faners befahl dem Bechter, welcher feinen Gegner niederges wafen hatte, ihn umzubringen. \*\*) Die Bilder deuten also auf das unvermuthete Herannahen eines unvermeidbas un Lodes, und fonnen bennoch nichts anders febn, als Reren ober Todesgottinnen, woju wieder der Ums fand pagt, daß fie uber den Ecten der Giebel fieben, unter denen die Bilds ulen todtlich verwundeter Rrieger liegen. Riemand wird fagen, daß als Todesgöttinnen fie nicht über dem Tempel des Zeus stehen können, ohne eine traurige Borbedeutung ju geben. Sie fteben baruber, nicht in Bes mg auf den Tempel als solchen, sondern in Bezug auf die

<sup>\*)</sup> Σοὶ δ' ήτοι μὲν έγὼ παρά τ' ἐσταμαι ήδὲ φυλάσσω Jl. ε, 109.

<sup>\*)</sup> Consurgit adictus: Et quoties victor ferrum jugulo inserit, illa Delicias ait esse suas, pectusque jacentis Virgo modesta jubet converso pollico rumpi. Prudentius contra Symmachum II, 1096. Die abweichenden Meinungen über conversus pollex stellt Pitiscus in Lexicon Antiqq. Roman. s. v. pollex susammen.

Scenen, welche die Siebel enthalten, als Theil und Ergangung ihres Inhaltes, und behaupten ihren Plat mit demfekben Rechte, mit welchem die morderischen Rampficenen an einem solchen Orte gebildet waren, zu deren symbolischer Bezeichnung sie gehoren.

Bas nun aber die Rampfenden anbelangt, fo'wurde bes reits nachgewiefen, weshalb unter ihnen nothwendig Geffal ten der heldenfage ju fuchen find. Rlar ift ferner, bag be roengruppen auf einem Zeustempel ju Regina in Der Doppel ten Begiehung auf Beus felbft und auf Megina feben Das Gegentheil, im Rall es unabweislich darge than mare, ließe fich gwar bnrch manche Belfviele wenigftens ber fpatern Runftzeit entschuldigen, feineswegs aber laft es fich ofine weiteres erwarten und annehmen. Mit Bevs nat treten die Rampffcenen in Berbindung, wenn darin von ton Sohne oder Entel verwickelt find, mit Megina abet, wenn diefelben zugleich einheimische, aus dem Giland ftam mende und in ihm verehrte Selden waren, und fo werdet wir schon durch die bloße Folgerung auf den Meakus, auf feine Gobne, Entel und Urentel geführt, als auf Diejenigen, aus deren Thaten der Runftler feinen Stoff werde geschopft Beus bat ben Meafus mit der Romphe Megine gezeugt, Diefe Dann den Tela mon und Deleu's, und von der Pfamathia den Photus. Jene beiden fishen, nachdem fie den Stiefbruder erichlagen. Dem Telamon murden auf Salamis Aias und Teufros, dem Deleus in Phibia bon der Thetis Achilleus geboren, diefem Porrhus, bon dem die epirotischen Ronige ftammten. Raum fann ein anderes heldengeschlecht fich im Glang der Ramen und That ten mit dem aginetischen der Meafiden meffen, noch ift der Ruhm eines andern außer der heimath unter den andern griechischen Stammen fo weit verbreitet und fo fehr aner Mus herodot ift befannt, daß die Bootier im fannt. Rampf gegen Attita vor den Perferfriegen auf Befehl des pythischen Gottes Die Meafiden von den Megineten ju Bulfe begehrten und empfingen, und daß por der Schlacht bei Salamis ein Schiff nach Aegina abging, um Diefelben

diben von dort als Beiffand in der Schlacht ju der Mete ju bringen.

Diese hinweisung auf Die Meafiden, als den Gegens bit jener Gruppen, ichon an fich binlaglich begrundet, bes bunt noch von einer andern Seite eine fo entschiedene Ges wahr, dag über fie aller 3meifel ausgeschloffen wird, nems burch die Gefange des Pindar, von denen ein großer Meil fich auf Sieger aus Aegina begiebt. Diefe Lieder, Bortrag por der Gemeinde durch Chore bestimmt, maren Denkmaler eines offentlichen Berdienstes und einer Ber buttoung bes Staates durch feine Burger Darauf berechnet, der dem Lobe des Giegers hauptfachlich den Ruhm feiner Almath zu preisen, und der Stoff, welchen Bindarus zu Michem Zwecke behandelt, fo wie die gange Art, wie er vers Met, um fich jener Obliegenheit ju entledigen, zeiget deuts worauf die Aegineten den Ruhm und die Berberrlichung the Ellandes grundeten, welche Gegenftande aus der Bels demfage fie ju diefem 3mecke von der Runft des Dichtere bars Melt erwarteten, fo daß man hieraus einen fichern Schluß Die Korderungen gieben fann, welche fie an den zu gleis 3mede arbeitenden bildenden Runftler werden gemacht Ueberall aber ift es Meafus und feine Nachfommens faft, find es der Ruhm und die Thaten derfelben bis auf de Porrhus berab, welche der Dichter preiset, und deren er jur Berherrlichung ihres Stammlandes zu erneuern Diefes bestimmter hervorzuheben, führen Me Bflicht achtet. Die Gefange einzeln an, jugleich mit Rudficht auf das Mige Lob, mas dem Gilande ertheilt wird. Da fein Ruhm with die Entdeckung der Bildfaulen, deren Untersuchung me beschäftigt, in unfern Tagen gleichsam neuaufgelebt ift; wird es nicht am unrechten Orte fenn, ju zeigen, in wels dem Lichte der größte lyrische Dichter die Insel erscheinen lift.

Der achte olympische Gesang ift dem Alfimedon, der als Knabe im Ringfampfe ju Olympia gestegt hatte, gewids met. hier verfundete der Sieger Aegina als sein Baterland.

21. "Bo, vereint thronend bem gaftlichen Zevs Themis, die rettungbringende Ehr' empfangt vor jeglichem Bolt. . . .

25. . . . Es ward nach der Ewigen Rath dies wogenber gahmende Giland

Fremblingen jeglicher Beimath aufgestellt, Gleich der erhabenen Saul'; Und die Zukunft möge nie Made fenn alfo zu thun.

Hierauf geht er über auf Me afus,

31. Den einst der Leto Sohn und der Herrscher Poseidan Jion durch Thurme zu kronen bemuht, zum Selfer am Werk sich herbeirief,

Beil dem Gemauer im Schickfal war bestimmt, Unter dem sturmenden Krieg In der stadtaustilge ben Schlacht des Damps Buth auszuwehn.

Epode. Braunfunkeinde Drachen, sobald neu stand ber Thuum,

Schnellten im Sprunge binan, brei; zweie nun fturgend jurud

Ließen dafelbft, von dem Tod' umfahn, den Geift. Einer jedoch mit Gefchrei fturmt Druber. Da fundete fcnell herwandelnd bas Zeichen

Apollon: Pergamos wird, wo die Hand jum Werk du erhobeft, o Seld, einstmal gefahn;

Alfo fagt uns, was Kronion zu Tag Entfandt, der tiefumhallte Zevs;

Strophe. Doch mit Gulf' aus deinen Gefchlecheten, das erft entspinnt den Kampf, Dann durch das viert'. Als solches der Gott nun verfündet,

Eilt er jum Kanthos, ber Amazonen gaulwohltummelnde Schaar und bem Iftros;

Aber es lentte der Dreizachabende Schnell zu der isthmischen Fluth, Und entließ dort Acatos heim im Roßzug goldner Pracht.

Poth. 8. an Aristomenes, der im Ringen gestiegt hatte, knupft das Lob der Insel gleich an die Aeakiden an:

22. Doch von den Guldinnen ferne nicht Fiel und schmuckte sich mit der Gebühr Dieß Land, verherrlichet durch Des Acatosstammes erhabenen Glanz, Aeußersten Ruhms voll seit Anbeginn, von Schngern geehrt,

Beil treu es pflegte die Kraft hochster Selden, haufig zu Siegreichen Kampfesspiel und zu raschbewegter Felde schlacht

Das Eude des Gefanges enthält ein Gebet an Aegina, die Stammutter der Aeafiden, mit Zeus, ihrem Sohne, ihren Enfeln und ihrem Urenkel, die Insel, welche damals von mischem Uebermuth bedroht wurde und kurz darauf ihrer kreiheit und ihrer Einwohner verlustig ging, zu beschirmen, wyleich mit wehmuthiger Betrachtung über die Nichtigkeit menschlicher Dinge:

Des Tages Rinder, was find wir? was nicht? des Schattens Traum

Sind Menschen; aber wo Ein Strahl vom Gotte gefandt naht, Blangt hellleuchtender Tag dem Mann Jum anmuthigen Leben.

Aegina, o'laß, freundliche Mutter, freien Gange Rit Zeus diefe Gemeinde hinziehn, mit Aeakus Starke famt

Peleus, mit dem guten Seld Telamon und samt Achilleus. Rit dem dritten nemeischen Gesange beginnt eine Reihe von schs auf Megineten gedichteten Siegsliedern, deren epische Beile ebenfalls Die Thaten der Meafiden behandeln.

Rem. 3. an Aristokleidas, den Pankratiasten, wendet sich zwar im ersten Theile zu den Thaten des Herakles; aber der Dichter ruft sich hiervon als von einer Abschweifung zus rück, und spricht bestimmt aus, daß ihm in dem Gesange auf einen Aegineten obliege, den Aeakus und sein Geschlecht zu singen, ja daß das Lob eines nicht einheimischen Herven in solchem Falle als ein fremdes und ungehöriges keiner gesneigten Aufnahme sich erfreuen durfte:

26. Doch, o Gemuth, du entführst Bur fremden Soh von dannen die Fahrt uns. Zeakos und feinem Gefchlechte gebuhrt dein Gefang.

Es gesellt sich bem Wort bes Rechtes Bluth' im Lob der Eblen. Nicht träget der Mann mit leichterm Sinne des Fremdartigen Preiß. Beachte Heimisches, da erwünschte Bierden du empfahn

Bu dem erquicklichen Lieb.

hier ift wohl deutlich ausgesprochen, mas die Megineten in einem Berfe der Runft fur ihr Giland Dargeftellt begehrten, und wie fich felbft, fo scheint der Dichter auch dem Bilds hauer, welcher aus der nichtaginetischen Beldenfage batte fchopfen wollen, ju bedeuten: Beachte heimifches, th erwunfchte Bierden du ju beinem Berfe empfangen baft. Diefe Bierden, ber Schmuck heroischer Thaten, welche bas Eiland dem Canger jur Darftellung im Liede bietet, werden fofort bon ihm naber bezeichnet, es find eben Thaten ber Meatiden, B. 32. wie Peleus affein Jalfos bezwang, und, im harten Rampfe mit Thetis, fich diefe Rereide jut Gemahlin erwarb, hierauf B. 36. Thaten des Telamon, Die Erlegung des Laomedon im erften Troischen Rriege, "ben Laomedon verdarb farter Rraft, Telas mon, " was der Segenftand des bfilichen Giebelfeldes ift, fein Rampf gegen die Amazonen, endlich die Erziehung Des Achilles durch Chiron, wie jener schon als Rnabe von feche Jahren

44. Sich versuchete in erhabnen Thaten, ba oft Er in den Sanden den Speer, den kurzeisernen, zu dem Wurf

Umschwingend, fturmgleich im Rampfe, der wildern Leun Mord begann,

Auch Sber niederfampfel' und fie mit athmendem Leib Beimwarts dem Rentauros, dem Kroniden trug Seit dem sechsten der Jahr' und sodann hindurch alle Zeit. Und es schauete mit Artemis die kuhn' Athane. Ihn todten die hirsche fern von hunden und trugvollem Garn,

Start an Rraft ber Fuße."

Chiron aber pflegte fein,

58. nach gebuhrenden Beifen feinen gangen Geift erhebend,

Daß er von Meeresschlägen der Winde hingesendet, Der Lytier und der Dardaner und der Phrygier Feldschlachtgeschrei

Ruhn bestände vor Troja.

Dann sein Rampf mit Memyon, und zum Schluß dieser Aufgablung:

64. Fernleuchtend erhob ben Glang von borten ber Stamm Zeatos,

Bens, von bir entsprungen.

Rem. 4. auf Timesarchus, geht zum Telamon von Erwähnung des Herakles über,

iss. Mit welchem einst Troja die Mannkraft Telamons Bezwang.

Dann die Merope und den Alfponeus. Hierauf ist der sanze epische Theil des Gesanges den Acasiden geweiht, und vieder in der Absicht, daß Denona (der ursprüngliche Rame von Aegina) ihn mit Liebe anhören möge B. 45. Er zedenkt des Teufros auf Knpros, des Aias auf Salas nich, des Ahilleus, welcher auf Leufe im eurinischen Recre verweilte, und seiner Mutter Thetis in Phthia, so vie des Reoptolemus (Pyrrhus) in Epirus, dann auss ührlicher der Abentheuer des Peleus und seiner Hochzeit, vorauf er den Stoff abbricht.

71. Denn von des Acatos Beldenstamm Ift jegliches darzuthun unmöglich.

Rem. 5. auf Pytheas den Knaben im Allkampf, verbindet gleich zu Anfange das Lob des Siegers mit dem der einheis mischen Helden, wie er gefränzt wurde.

7. Bu Ruhm Krouos' und Zeus' Gefchlecht, jene, golbumftrahlten Mereiden entsproffen, speerwurftundige Belden von Zeatos Stamm aufrichtend, mit ihnen der Gafte liebe Klur, die

Mutterftabt,

womit der Eingang in die nun folgende Sage von den Neas kiden gediffnet ist. Er gedenkt der ursprünglichen Eintracht der drei Brüder, Peleus, Telamon und Phokus, wie sie für ihre heimath

9. ..... Macht durch Roffe Mann und Schiff Einst flehten beim Altar bes allhellanischen Zeus stehend,

bewährt, nur andeutend, die Frevelthat der beiden erftern an Phofus:

16. ..... hemmend verweit' ich. Es führt nicht Jede Bahrheit nach dem Gewinn, die das Antlig treu enthullt.

Defter ift auch Schweigen bem Menschen ber weise Rathschlag auszusinnen.

Dann breitet er fich wieder über die Schickfale des Peleus aus, den hippolyte, die Gattin seines Gastfreundes ums sonst zur Ungebuhr verleiten wollte, und der zur Belohnung für seine Tugend die Thetis zur Gemahlin empfing.

22. Billfährig fang auch ihnen (den Zeakiden bei Peleus Soch geir) dort auf Pelion

Der Musen schönheitprangende Schaar, und voran Leicht treibend sein goldhelles Plettron auf der Phormint sieben Zungen

Führt selbst Apollon jede Beis an. Zuerst anhebend aus Zeus, fangen sie Themis die Hoheitsreiche; bann Ihn den die Tochter des Kretheus, hippolyte mit Betrug umstellte, Peleus u. f.

Nem. 6. auf Alfimidas den Aegineten, den Knaben im Ringkampf, außert sich wieder bestimmt über die Art, wie Aegina durch die Kunst des Dichters zu ehren sen:

51. Um dieß Siland des Ruhmes zu ehren, öffnen fich im Nahn

Breite Pfade ju Sauf dem Bortkundigen, weil des Zeakos Stamm,

Sich in erhabenen Tugenden bemahrend, mit feltenem Loos fle gefchmuct.

Es entschwinget sich über die Lander und das Meer ihr Name bin,

Und bis fern unter die Aethioper

Sprang er, da Memnon jurud nicht tehrete. Mit laften:
Dem Ergrimmen

Stürzet' Achileus Auf fie, vom Zeug zu ber Erd' er nieberstig u. f. Und damit wir nicht glauben, daß er, Pindarus gerade allein, sich dieser Wasse jum Lobe von Alegina bediene, sest er hinzu:

60. Es sind auf diesem fahrenden Weg Mit dem Gefange die Früheren gewandelt: Ich folge nun felber und sinn'

In dem Bergen.

Rem. 7. an Sogenes geht nach den einleitenden Betrachs tungen auf den Lod des Aias über

26. . . . bes fürchterlichsten nach Achileus im Kampf, Den gunstigen Hauchs, bes blonden Menelas Gemahl Heim wieder zu führen, auf schnellem Schiffe der Best gesendet

Bur Stadt Blos.

und auf den Untergang des Reoptolemus ju Delphi, nicht ohne auch hier des Reichthums an eigenem, einheimischem Auhm zu gedenken, welcher die Insel schmückt.

50. Aegina, um dein' und Zeus' Sohne — fuhnlich verfund' ich biefes —

Und ihr leuchtendes Trachten schlingt reicher Pfad bes Ruhms

Dir von dem Sause sich.

Rem. 8. an Deinis behandelt gleich nach dem Eine gange die Geburt des A eafus und feinen Ruhm.

2. Da fproß hervor ein Sohn der auf Denone gebot, Sochster Macht durch hand und Rathschlag. Biele vielfach strebeten diesen zu schann

Da dem eigenen Ruf nachfolgend, ringewohnender Seldengeschlechter:

Bluthe kam, um feiner Burd' ohn Nothigung zu folgen u. f. hierauf Bitten an Meakus fur die Stadt und den Sieger, und Berwahrungen gegen den Reid, in denen er die Ermah: nung von des Aias Tod einleitet.

22. Denn er (der Reid) faßt nach Eblem ftets; aber Ries drem gantt er niemals.

Auch bes Telamon Sprofiling schmauft' er gablings, ihn um bie Scharfe bes Schlachtschwerts

Bindend. Bohl trifft die Verfaumnis, welcher ftart, nicht übet das Bort,

Bei des Streits Unheil; doch wird ein machtig Gut ents faltet dem bunten Betrug.

In geheimer Entscheidung fand Odyseus von den Danaern Ehre;

Doch der goldnen Behr beraubt rang mit Mord der Acatide.

Epobe. Doch schlugen bem Feinde sie ungleich Berwundung ein in den

Warmen Leib, als hart fie bedrangte der Kampf In des Schlachtspeeres mordabwehrender Macht, da Achilleus fterbend fant,

Bei andrem Werk' auch vielverderblicher | Tage.

worin, wie man sieht, der Tod des Achilleus, welchen wir auf dem westlichen Giebel vorgestellt glauben, vom Dichter als der Borgang hervorgehoben wird, an welchem die übers wiegende Rraft und Tapferkeit des Aias besonders hervorges leuchtet habe.

Unter den ifthmischen Gefängen find dreie auf Megis neten gedichtet, welche ebenfalls in ihren epischen Theilen die Thaten der Acafiden in gleichem Geift und Sinn behandeln.

Isthm. 4. (5.) spricht es mit bestimmten Worten aus, baß der Dichter einen Lobgesang auf Aegina nicht ofne das Lob der Neakiden zu dichten unternehme.

22. Ohne des Neafos Sproffen berührt nicht mein Semuth Lieber. Ich tam mit Gefang für Sohne Lampon's Mach der wohlgeordneten Stadt. Da die Bruft sie wendet hin zu dem tadellosen Pfade gottlicher That, Neide nicht, ihr ziemenden Schmuck in dem Loblied Für das Bestreben zu weihn.

Hierauf wird durch Erwähnung der herven, die in andern Staaten verehrt werden, der Uebergang auf die in Megina gefeierten gemacht.

38. Doch in Denona (find verehrt) die gewaltigen Bergen Acatos' und feiner Sohn'. In tuhnem Kampf Stürzten zweimal Troja fie nieder, zuerst Heratles folgend bahin.

Digitized by Google

Dann des Atreus Sohnen. Tritt mir jest in die Bahn, Daß du enthullft, wer Kyknos gefällt und wer Hektor, Auch den kuhnen Führer der Aethioper Memnon dem Schwerte geweiht, wer den Kampfmuth Telephos'

Brach mit bem Speer an des Repto's Gestade? Ihnen giebt Aegina der Mund zu der heimath, Das in dem Ruhmglanz helle Siland, fruhe schon Hoher That ein Thurm zu besteigen gebeut.

Und damit auch die Gegenwart ihres Schmuckes nicht ents behre, schließt er den alten Thaten der Neafiden den Preis der Schlacht bei Salamis an, wo ihr heldenmuth in den Argineten gefämpft und sie zu solchen Thaten begeistert hatte, daß ihnen vom verbundeten heere der Preis dieses großen Tages zuerkannt wurde:

51. Biele Geschosse bewahrt Mir die schnellausredende Zunge von jenen (den Acatiden) Zu dem Gesang. Auch jest in Kriegsnoth Beut des Acas Beste beschirmt ihrem Seevolk dieses Zeugniß Beim Vertilgungsschauer des Zeus Salamis dar, In der ungahlbaren Manner wildeinhagelndem Mord,

und mit achthellenischer Scheu das Lob maßigend und auf die Gottheit hinüberlenkend schließt er:

Doch begeuß dein Prahlen mit Schweigen, es hat Zevs Diefes und jenes gethan, Zeus der allobwaltende Hort.

Benn die bisher bezeichneten Gesange das Lob der Neafiden nicht nur ohne Ausnahme feierten, sondern auch auf mehresche Beise auf die Unumgänglichkeit dieses Stoffes hindeuxteten, so spricht Isthm. 5. (6.) hiervon als von einer Sayung oder einem Gebot, das ihm beim Preise der Insel zu befolgen obliege, und rückt dadurch die Nothisyng, welche bei solchen Gelegenheiten den Stoff des Aunklers bestimmte und ihn auf das einheimische Heldenzes schlecht hinwieß, noch mehr außer Zweisel.

17. Euch, o goldzeugtreibende Acatosibhn', Acht' ich ein alldeutlich Gebot mir gegeben, Benn in dieß Eifand' ich einzieh, Euch zu benehen mit Lob. Taufenbfach ohn' Unterlaß Führt eurer Thaten Geleis breit hundert Maase Ueber Neilos Quellen fort und durch die Hyperboreer. Nicht also fremd noch anderer Zunge gewöhnt ist eine Stadt Welche nach Peleus des gewaltigen Ruhm nicht, des heilereichen Götterschwähr's vernahm, Noch auch den Auhm Ajas Telamoniades, noch des Baters,

worauf er bei diesem, dem Telamon, verweilt, der Thaten gedenkt, die er mit dem Herakles ausgeführt hat, in jenem Kriege gegen Troja, zu welchem ihm und sein Bolk aus Tis ryns Herakles führte "Arbeit den Männern ob des Laomedon Trug" und in andern Abentheuern. Hers vorgebildet aber wird die Scene, wie Herakles den Telamon zu jenem Kriege aufzusordren, in dem Hause des Helden ans kommt, mit welcher wir unsere Auszüge beschließen wollen:

33. . . . Doch als er des Acatos Sohn Rief gur Fahrt, traf all' er beim Festmale vereint. Ihn, der stand umhullt vom Leunfell, rief mit der nektars umduftenden Spendung angufahn, den langenstarten Amphitryoniadas

Und reichet ihm froh eigner Macht Raufchend vom Weine die Schal' und ftarr von Gold zum Gruß Telamon.

Und er die Sand' ausbreitend unzwinglicher Gewalt Bum himmel rief ein folches Gebet: Wo du je, o Vater Zeus, Willfährig mein Flehn hast erhöret, Jeso, jest den götterbewegenden Bunsch Auf ich dir: laß machtiglich aus Eribda Diesem Mann hier einen Sohn entsprossen, dem Freund' im Geschiek,

Unbezwingbar durch Gestalt, Bie jeso das Fell sich um meine Schultern hinschlingt, Jenes Thiers, des ersten Kampfs einstmal ich in Nemea schlug,

Und Muth geleit' ibn. Aber da bieß er gefagt, fandt' ibm der Gott

Aus der Bogel Fürsten, den machtigen Aar. Suß Erfreun ruhrte drinnen ihm sein Gemuth,

Def rufend, gleich weiffagendem Mann er begann: Dir entsprießt ein Sohn dem Bunsch nach, o Telamon. Diefen nennt Ajas, ben Aarfphn, ftarter Gewalt nach dem Bogel, der euch herflog, und furchtbar wird er fenn im Schlachtengewühle des Bolts,

Dieß sprechend faß er alsobald Rieder.

Auch der letzte isthmische Gesang auf Kleander aus Negina bewegt sich in seinem epischen Theile ganz in der Heldensage der Neatiden: die Liebe des Zeus zu Negina, die Geburt des Neatus, die Auszeichnung des Peleus durch die Götter, die Thaten des Achilleus und sein Tod, den auch die Rusen in Trauerliedern beklagten, ziehn nach einander in den Gessang ein.

Benn zwischen diesem nie ausbleibenden Lobe der Aeakisden in den äginetischen Sesängen des Pindarus zuweilen anderer Helden Erwähnung gethan wird, so geschieht es sur und um das Lob der Aeakiden einzuleiten und zu begrünzden, oder wegen einer personlichen Beziehung des erwähnten helden auf den Sieger, und der Dichter eilt überall auf den him durch Sebrauch und selbst durch Satzung gebotenen Stoff zurück.

Durch diefe vollständige Aufjahlung deffen, mas der teiche lprische Gesang, den uns ein gunftiges Geschick über Aigina aufbewahrt hat, über die Aeafiden enthält, die Bes weggrunde und Rucksichten, die hier eintreten, und die berschiedenen auf Einen Punft jusammenlaufenden Richtuns gen des Lobes und der Verherrlichung des Gilandes, glaus ben wir eine in fich festbegrundete und unumftofliche Beweise folge (Induction) geliefert ju haben, daß auch dem bildens den Künftler, welcher neben dem lyrischen in gleichem Geiste und nur in den Mitteln verschieden, gleich ihm durch offente liche Werfe die Insel zu schmucken übernommen hatte, Dies klbe Sage, Aeafus, seine Sohne "und die Kinder der Sobn', ungeftum ju bestebn Shlachtengewühl, groß in mannlicher Kraft, teinen Sinnes und vielgepruft auch in Rluge beit" wie er Ifthm. 7. (8.) 25. das Geschlecht bezeichnet, als ein unabweislicher Stoff fich darbot, und daß, da jene beiden Gruppen von Bildfaulen aus den Giebeln des Zeus, tempels von Aegina, uns zwei Köpfe der helden zeigen, hier nothwendig Thaten anzunehmen sind, durch welche das Schickfal der Aeakiden entschieden, oder ihre heldentugend, dadurch aber zugleich auch ihre heimath verherrlicht wurde.

Warum wir aber aus den zahllosen Thaten der Acatiden in dem dislichen Siebel gerade den Kampf des Telamon gegen Laomedon vorgestellt glauben, und hierin dem Besteran der Archäologie, hirt, beitreten, in dem westlichen Siebel aber den Kampf des Aias, des Telemaniden, um den Leichnam des Achilleus erblicken, soll in einem der sois genden Theile dieser Zeitschrift aussührlich dargelegt werden.

Munden im Decemb. 1810.

Fr. Thiersch.

THE NEW YORK PUBLICLIBRARY

TILDEN POUNDATIONS



Medea und die Peliaden. 1<sub>3</sub> nach einen unedirten **Korn**or-relia 2., nach einer Vase der zweiten Hamiltonschen Sammlung von Be**chlois V** 

#### III.

## Medea und die Peliaden.

(hierzu die Aupfertafel No. IV.)

Die Marmortafel, deren Zeichnung hier vorliegt, ist 1814 n hofe der alten frangofischen Akademie am Corfo zu Rom d Gelegenheit der neuen Umpflasterung deffelben, nicht tief bem alten Pflafter entdeckt worden. Die robe Seite et Safel war nach oben gefehrt, fo daß in diefer Lage die figuren gegen eine größere Zerstörung ziemlich gesichert blies Indeffen hatten fie ichon fruber ftellenweise durch die Bitterung gelitten; doch auch dies ohne wesentliche Bers Das Bild des Gangen und die Schonheit der Ar: eit steut sich dem Auge noch deutlich dar. Auch ist die kafel an den Seiten nicht fragmentirt, und es scheint, fuß ke einen Theil von einem umfassendern Kunstwerfe mact te. velches friesartig und ununterbrochen in einer Reihe von Borffellungen fortlief, abnlich den Tafeln, welche den Fries im Innern des Apollotempels ju Phigalia bildeten.

Die Tafel von großförnigem parischen Marmor mißt an drei Fuß Hohe; das Relief der Figuren ist sehr flach, und die Arbeit von einer Zierlichkeit und Bollendung, wie man dieselbe nur in dem schönsten Alter der griechischen Kunst denken kann. Das Musterhafte der Arbeit macht aber das Denkmal nicht allein preiswürdig, sondern auch die Borstels lung, die wir darauf wahrzunehmen glauben — Eine Borskellung, die wir bis jest so auf keinem andern Denkmale in Marmor gefunden. Man sieht jest die Tafel in die Hossmauer desselben Sebäudes, wo man sie entdeckte, einges sest. \*) Meine Freunde, die Gebrüder Riepen hausen,

<sup>\*)</sup> So fand ich die Sache im Jahre 1817. Die Tafel soll aber

hatten die Gefälligfeit, borliegende Zeichnung mit aller

Genauigfeit fur mich ju machen.

In der Mitte des Bildes fieht man eine Art Dreifuß, in den ein Reffel eingelaffen ift, mit deffen Burechtftels lung eine weibliche Figur, ibn an beiden Benfeln fas fend, fich beschäftigt. Eine andere jur Seite fteht mit gezogenem Schwerdte, deffen Scheide fie in der Linken halt, in einer Stellung und mit einer Wendung der Augen, was tiefes Mitgefühl und eine Art von Unentschloffenheit zu verrathen scheint. Beide werden durch die Gemander als Griechinnen bezeichnet. Die mit dem Schwerdte tragt über dem langen Untergewand ein furges, unter der Bruft ges gurtetes, Uebergewand, das fie mit der Linken, worie fie Die Scheide halt, aufgenommen bat, Damit jugleich Den Ellenbogen Des rechten Armes mit dem Schwerdte fugend, auf den fie den Ropf lehnt. Der andern, Die mit bem Bus rechtstellen des Dreifußes beschäftigt ift, fällt das Unterges wand von der rechten Achsel, und entbloßt dadurch einen Theil des Bufens; auf der linken Achsel nimmt man einen Theil des Mantels mahr, der hinten herabfallend, vorn über der Sufte vorfommt, und den Rorper bis ju den Rugen eins Beide fteben in einfach gescheiteltem, und von bins ten aufgeschlagenem Saarschmuck. Un den Sugen tragen fie Coblen.

Die dritte, diesen gegenüber stehende, weibliche Figur unterscheidet sich von den andern durch ein eigenes Costum, woran man sogleich die Fremde — die Richt; Griechin — erkennt. Ihr haupt ist mit einer der Bhrygischen ähns lichen Rüge bedeckt, deren Ende hinten über die Schulkern fällt. Sie trägt zwei Tuniken übereinander, die untere mit zugeknöpften Ermeln bis an den Elbogen, und die obere, um ein geringes fürzer als die untere, ist über der hüfte gegürtet. Auffallend, und sonst in keinem andern

seitdem, wie ich höre, von der Stelle verschwunden sein. Man konnte mir aber nicht angeben, wo man sie hingebracht hat: ob vielleicht in die neue französische Ukademie, oder nach Paris selbst.

Denfmale vorkommend, ift der Theil der Kleidung, der von ber Achfel fich seitwarts berabsenkt, und vollkommen einem mgen ausgezogenen Ermel gleich fieht. Dies erinnert uns villführlich an nordische Trachten, die noch in unsern Zeiten blich find: an Ermel, die frei von der Achfel am Rleide erabhangen.-in die man aber bei schärferer Witterung die Irme bergen fann. Die ernfte Rigur, auf bem rechten Beine geradestehend, trägt Schuhe — nicht bloß Soblen n den Ruben, und balt vor fich mit beiden Sanden ein opfartiges, nach oben fich erweiterndes Gefaß. Roch ließe bemerken, daß die bunnen Falten ihrer Tuniken eine Bere Reinheit des Stoffes, als bei denen der andern beis kiauren verrathen. \*)

Berfen wir nun einen Blick von dem Einzelnen zu dem Bangen der handlung, so durfen wir nicht wohl zweifeln, ber Ranftler habe die Colchische Medea bei den Beliaden vors fellen wollen, wo jene durch Zauberfunfte diefe beredet hat, ihren alten Bater Pelias ju tobten, und deffen Rorper, in Studen gerschnitten, in einem Reffel auszufochen, er vermoge ihrer Zaubereien und geheimen Kraftmittel, welche fie dem Gefoche beilegen wurde, verjungt wieder erftebe.

Bur richtigen Unficht des Monumentes berühren wir die Sabel furt, welche fich am ausführlichften bei Diodor (4, 50 : 54. vergl. Ovid. Met. VII. 207.) angegeben findet.

Belias, Ronig von Jolfos, hatte ein Orafel empfans gen, daß berjenige, welcher bei dem Opfer gur Ehre Reps tund nur mit einem Schuh erscheinen murde, sein Morder werden follte. Dies Ereignis, nur mit Einem Schuh ju erfcheinen, widerfuhr Jason, dem Cohne feines Bruders Pelias ließ alfo bas Schiff Argo ausruften, um feinen Reffen jum Abholen des goldenen Bliefes nach Cols his ju fenden, in der fichern Borausfegung: er murde das Abenthouer nicht bestehen, und bei der gefahrvollen Unters

<sup>\*)</sup> Sollta bieß auf ein feineres Gewebe ber agpptischen Colcher 

nehmung ju Grunde geben. - Jason vollführte durch die Lapferteit feiner Gefahrten und hauptfachlich durch Die Hulfe der Medea den Auftrag glucklich. Als aber Rason bei der Ruckfunft erfuhr, daß Belias indeffen feine Eltern und feinen Bruder habe todten laffen, wollte er Rache uben. Da aber ein offener Anfall miklich war, fo übernahm es Medea, den Untergang des Koniges durch Lift zu bewirken. Bu diefem 3wecke erschien fie im Valafte bes Belias por ben Tochtern als eine machtige Zauberin in der Geffalt eines alten Mutterchens, ihnen versprechend, den alten Bater wieder verjungt herzustellen, wenn fie ihr babei hulfreiche Dand leiften wollten. Siegu mußten fie aber den Bater felbft todten, und den Rorper, in Stude gerschnitten, in einem Reffel ausfochen, wobei denn durch das Beimischen ibrer Zaubermittel der Rorper verjungt und in der erften Jus gendfraft wieder erfteben murde. Um den Muth der Tochter zu einer folchen That zu beleben, verwandelte fie fich, vorher ein altes Beib, vor ihren Mugen in Die Bohlgeftalt einer blubenden Jungfrau; - und nicht genug biemit, nahm fie einen alten Bidder, der in Studen gehauen und ausges focht als munteres Lamm wieder aus dem Reffel hervor Dies brachte die Tochter ju dem Entschluffe, Den alten Bater ju todten, und feinen gerftuckelten Rorper in dem Reffel ju neuem Leben auszufochen. Medea beftieg ins beffen die Barte der tomiglichen Burg, und gab durch Er hebung leuchteteder Facteln bas berabredete Zeichen; wor auf Jafon und feine Gefahrten aus dem "hinterhalte berver brachen und fich des foniglichen Saufes ohne Widerftand bemachtigten. Go weit Das Befentliche der Fabel.

In dem vorliegenden schönen Denkmale sehen wir alles zu dem Unternehmen der versprochenen Berjüngung vorber reitet. Die eine der bethörten Schöfer stellet den Ressetzus recht, indem die andere schon mit gezogenem Schwerte gerüstet steht, den Todesstreichnzu vollziehen. Medes häll sich mit dem Topse zur Seite, worin die Zaubermittel beswahrt sind, welche, gemischt mich dem Gesoche, dem aus Milde Gesödteten das Leben erneut wieder geben sollton.

Wirklich scheint der Künstler den Segenstand hier mit wundervoller Beurtheilung eigrissen zu haben. Mit wenis zem scheint alles verstunlicht; einerseits die liebevolle Einsselt in dem Zurechtstellen des Dreifusses, und der wehmüstig muthvolle Entschluß in dem Zaudern mit dem gezogenen Schwerdte, — andrerseits der Vertrauen einslößende Ernst der schlauen Zuuberin mit dem Lebenstopset wahrlich nie hat sich die Idee griechischer Kunst in einem Werke schöner secherzliches

Bon den Peliaden erscheinen hier nur zwei; Hygin (kab. 24.) machet derer fünf namhaft, welche alle an der liebevoll grausamen That Antheil nahmen. Dasselbe deuten auch Pausanias (8, 11.) und Ovidius (1. c.) an. Dios der (1. c.) nennet drei Schwestern, Alcestis, Amphinome und Evadne, wovon die erste ihre Hånde von der Zersteis schung des Baters zurückhielt. Nach Paläphatus (hist. incred. c. 41.) war sie aber nicht weniger als die andern schuldig. Nach Pausanias (1. c.) gab der alte Mahler. Wicon, der diesen Gegenstand behandelte, durch seine Beisschrift den zwei Theilnehmerinnen die Namen Asteropea und Antinve, und scheint also, daß er die Alcestis nicht mit in die That verstechten wollte. — Hatte unser späterer glyptis sche Dausteller vielleicht dieselbe Idee von dem alten Micon entlehns?

Alsestis, obwohl auschmidig an dem Blute des Baters, scheint indessen nicht immer: von den Vorsteslungen eines sols den Mythus ausgeschlossen worden zu senn. Wir mussen in dieser Beziehung ein anderes Denkmal wieder in Erinnes rung bringen, was schon Tischbein unter den Hamiltonischen Vasen. (tonn. I. No.7.) edirt hat. (Siehe Tak: I. fig. 8.) hier sehen wir die Darstellung desselben Mythus, aber, ohne Medea, und warlich kaum weniger geistreich, als in der vorigen Darstellung.

Sitte, auf der linken hand die Schale mit dem Schlafs trunke, den wer Bater vor der Ermordung empfangen soll, tragend, fieht sich bedenklich und zaudernd, mit der Rech:

ten fich an's Ohrenlappchen faffend, gegen bie entschloß; nere Schwester um. Diefe, in hoherer heroischen Gestalt, ben Mantel wie eine Schlachterschurze um Die Suften gegurtet, tritt auf mit fest ergriffnem Schwerdt, die Linfe aufhebend, und mit icharfer Diene den lieblofen Wankelmuth der Zaudernden scheltend. Entgegengefest erscheint die dritte in einer Geberdung, welche andeutet, daß fie fich mit Abscheu von dem Unternehmen wendet, und gleichfam flieht. Man fiebt , daß der Erfinder bier bachte, welche, wie wir anzeigten, an der an Alceftis liebevoll graufen That feinen Antheil nehmen wollte. Gegensat in dem Gefühl der drei Schwestern scheint uns bier wundervoll ausgedruckte - in der erften ichnelle, unerschrockene Thatkraft in einer großen Beroischen Bildung; in der zweiten das fampfende Gleichgewicht zwischen Berfand und Semuth; in der dritten das Bartgefuhl der Behmuth, welches feine Borftellung ju erschuttern vermb gend ift. Alcestis tann fich felbft fur andere opfern wie fie dies fpater fur ihren Gemahl Admetus that aber vom Blute wendet fich ihr Antlig abwarts. - Man vergleiche beide Monumente: und fchwer mochte es fenn, einem bor dem andern den Borgug einguraumen. freuet fich nicht über diesen Kampf in der Kunft ben zwen fast unscheinbaren Monumenten, den einzigen, Die uns den intereffanten Mythus vom Tode des Belias verfinnlie chen. Ein Monument erflart und hebt bas andere.

Es darf in Beziehung auf das Marmorreitst noch erinnert werden, daß es in der Segend des alten Marsifeldes entdeckt wurde, wo die ansehnlichken Sedaude sich zusammen fanden, als die Septa, die Halle der Argonauten, die Halle der Europa, und das Diribitorium: akes Denkmäler das M. Agrippa. Genau lassen sich indessen die alten Lagen dieser Prachtgebäude nicht bestimmen. Das Aussinden eines Monumentes dürfte also nicht unwissen men sehn, wenn es einiges Rähere andeutete. Pun wissen wir, daß die berühmte Halle der Argonauten daher ihren Namen sührte, weil der Zug derselben in einen Solge von

Bildern darin vorgestellt war, und der Tod des Pelias gerade den Umkreis dieser reichhaltigen Fabel schließen mußte. Wir wurden also durch das Aussinden unseres Keließ nicht ungern vermuthen, daß genannte Halle die Gegend, wo gegenwärtig die alte französische Akademie sieht, eingenommen habe, wenn der Tert des Dio Cassius (53, 27.) nicht entgegen wäre, nach welchem die Kunsts werke, welche die Abentheuer der Argonauten darstellten, Gemälde, und nicht Bildwerke gewesen zu senn schenen. — Möge indessen diese Bemerkung zur Erinnerung dienen, bei jedem neu aufzusindenden Denkmale die Dertlichkeit zwau zu bemerken. Wäre dies immer geschehen, wie viel weiter würden wir in der Kenntniß der alten Topographie Kom's senn. —

Berlin den 15. Nov. 1819.

hirt.

# Radschrift.

Jedem das Seinige! — Ich glaubte, der erste zu senn, vorstehende Monumente durch den interessanten Mythus der Redea und der Peliaden erläutert zu haben. Allein ich täuschte mich. — Nach der Uebersendung des vorstes henden Aufsages an den Herausgeber werde ich von demsselben freundlichst erinnert, daß das letztere der beiden Konumente bereits in den Vasengemälden von E. A. Bötstiger (Iten B. 2ter Heft S. 164. Weimar 1798.) nach diesem Mythus gedeutet sen, unter der Aufschrift: Redea beredet die Töchter des Pelias zum Vatermord. — Ehre, wem Shre gebührt! Ich gestehe, daß der Fehler meines Sedächtnisses um so unverzeihlicher ift, da ich die Hefte in meiner Sammlung selbst besitze. Icht las ich den vielsach ansgestatteten Aufsat wieder mit großem Vergnügen. Dürftig dagegen erscheinen meine

Andentungen. — Indessen hielt ich doch für das beste, alles, wie ich es schrieb, stehen lassen zu mussen, weil es den Freunden der alten Kunst wichtig senn mag, zwei so schöne Denkmale über denselben Gegenstand mit einans, der zu vergleichen. Auch sehe ich, daß die Erklärung meisnes Freundes, und die meinige in Einigem von einander abweichen. Der frühere Erklärer nimmt die Figur mit dem Schwerdte für Medea selbst, — ich bloß für eine der Peliaden, die ihre Schwestern zu dem Entschlusse aus treibt. So bleibt den Freunden des Alterthums die Wahl, sich für die eine oder die andere dieser Ansichten zu ents scheiden.

Berlin, den 8 Decembr. 1819.

hirt.

### Bufat.

Die Bekanntmachung bes feitdem fogar wieder verfcwunde: wen Reliefs, die bofe Berjungungstaufe bes Pelias vorftellend, ift ein Berbienft, für welches ich meinem verehrten Rreunde gewiß mit aufrichtiger Buftimmung aller Freunde ber bilblichen Alterthumstunde ben beften Dant abftatte. Es ift gar mandes baraus ju lernen. Gang vorzüglich intereffirt uns babei bas Coftum, in welchem ber verftanbige Bilduer bie ause lan bifche Debea (befiwegen bei Griechen und Romern gleichfam vorzugeweise barbara genannt) erfcheinen laft. Dag fe eine affatische, coldische Auslanderin fei, zeigt zuerft bie hinten herabhangende Duge oder Tiara, in ber fich felbst das, was man an ben phrygischen Paris : und Attisfiguren und auf mancher Borftellung des Priamus und andrer barbarifchen Ronige \*) erhalten hat, das ftumpfe, vorgebeugte Ragenende (von ben italianifchen Alterthumsforfchern gewohnlich il corno genannt) fehr deutlich erkennen läßt, finden. Aber noch weit mehr wird bieß burch ben herabhangenden Obertleids: Ermel bestimmt, beffen auffallende Aehnlichteit mit ber langen Nationaltracht der Polen, wo fie in vollem Coftum erfcheinen, icon Sirt felbft ju bemerten nicht unterlaffen bat. 36 entfinne mich nicht auf irgend einem Bafengemalbe ober anbern unzweideutigen Denkmale aus dem Alterthum Dies fen bloß jum Gebrauch in einzelnen gallen bestimmten, übris gens aber leer von ber Schulter herabhangenden Ermel Be: mertt gu haben. Ich erinnem hier an zwei mertwardige Bas fenabbilbungen, auf welchen Debea unbestritten vorgestellt ift. In einer der intereffanteften Bafen von Canoffa, die Millin in einer eignen Monographie publigirt hat, \*\*) erfcheint bie

<sup>\*)</sup> So auf einer Dreftbner Bafe. G. Vasongemalde III, 8.

<sup>\*\*)</sup> Desssiption des tombeaux de Canosa - par A. L. Millin (Paris 1816. in gr. Fol.) pl. VII. Da nennt Millin in der Erfla-

Rinbermorbenbe, muthenbe Debea in einer gewaltigen Liara und in einem doppelten prachtig gefchmacten Leibrock, unter welchem fie allerdings ein Untergewand mit enganschließenden, bis an die Sandwurgel reichenden Ermeln tragt. ift ein lang : ermlichtes Untergewand (tunica manuleata, zirwe zeipidwede,) wie es auch fonft im ionisch meichlichen Frauencoftum oft vortommt und gang eigentlich gur alten Theater : Garberobe aeborte. Auf einer andern Bafe in ber fo manche Seltenheit barftellenben Bafenfammlung von John Millingen, \*) auf welcher Debea in Segenwart der Benus und des Eros bem geliebten Jafon den coldifchen Drachen, ben fie futtert, einschlafern hilft, wird fie bloß burch bie Dube auf bem Baupte, Die Liara, als Auslanderin fenntlich gemacht, hat aber übrigens die Dorifche Tracht, in welcher uns auch die Amazonen baufig erscheinen, wo die gang ent bloften Arme oben bei ben Schultern nur durchgeftectt mer: Alles was wir auf diefem Relief erblicken, ift durch biefe leer herabhangenden Ermel als acht medifch und, weil ja bie Derfer auch das medifche Coftum angenommen hatten, als perfifch charafterifirt, welches nach bem ausbrudlichen Beugniffe bes Strabo in jener Sauptftelle, wo er die von den Medern entlehnte perfifche Tracht Stud vor Stud befchreibt, nach einer alten Sage (oder Bortfpiel) von der Medea felbft dort eingeführt worden feyn foll. \*\*)

rung diefe Eracht p. 39. le costume Colchique. Es lift fich nicht wohl absehn, worin bas eigentlich tolchische bestehn soll. Die Tiara hat allerdings mehr das schthische, als das phrygische Ansehen. Sie ist mehr ausgezacht und noch bauschenber, zum Theil auch helmartiger. Wer wir finden sie auf vielen Amagonenbildern in alten Basen eben so gestaltet.

<sup>\*)</sup> Peintures antiques et inedites de Vases grecs — par I. V. Millingen pl. VI. Millingen bemerkt babei S. 16. Le costume de Medée est celui des Amazones et des peuples de l'Asie.

<sup>\*\*\*</sup> Strabo XI. p. 797. A. Den andführlichsten Commentar baju gab (bes alten allbelefenen Briffonius Sammlungen tuchtig beunhend) Mongez in feiner Borlefung sur les costumes de Perses

Es ift namlich aus mehrern Stellen ber Alten beutlich , baf bice orientalisch-persische Tracht sich gerade dadurch gant von der Encht der fogenannten claffifchen Bolter (Griechen und Romer) unterfchieb, daß fie ein Dbertleid mit Ermeln trugen, mit einem Bort einen Raftan, wie wir ihn noch jest bei den mogrifch flavischen Boltern (ber polifche Rock) und auch bei Tarten finden. Diefer hieß Candys und hatte Ermel, die, angezogen, bis über die Fingerfpipen weggingen, gewöhnlich aber, nicht angezogen, frei herabhingen und jugleich mit den vom offenen, weder durch Gartel noch Spangen gufammen: gehaltnen Rodffügeln in der Luft flatterten. \*) Dieß gab aber Buleich gu einem eignen Sofceremoniel Anlag. Stand man wer Bornehmern und Befehlshabern, fo ftedte man um des Respetts willen Arm und Bande in die Ermel, die nun über bie in einander gefügten Bande jusammenhielten. \*\*) ift es Zeichen ber oberften Gewalt und der pringlichen Abs funft, wenn vom altern Eprus gefagt wird, er hatte bie Bande außer den Ermeln. Diefe Ermel, die oben in den Schule tern, wie bei uns noch jest, eingenaht waren, hatten eine befondere Benennung, vollig gleichlautend mit dem griechischen Borte, welches ein Dabden bezeichnet. Zenophon erzählt

sous la dynastie des Rois Achemenides in den Memoires de l'Institut national T. IV. p. 22. ff. Allein die Sache mit den Hängeetmeln blieb doch auch ihm undeutlich.

<sup>\*)</sup> S. Btisson de regno Pers. II. p. 249. Commelin. Span: beim de Vs. et Praest. Num. Diss. VIII. p. 454. Merander verstanschte bamit seine macedonische Chlamps, Lucian Dial. Mort. XIV, 3. T. I. p. 369. vergl. Plutarch's Alexander c. 45. T. IV. p. 515. Hutt. Das sind die sinus lateraque ventis agitata beim Ammianus Racellinus XXIII, 6. So erscheinen die Parther beim Kerodian III. 4. 8. πούφαις καὶ παρηωρημέναις έσθησι ποσμούμενοι.

<sup>\*\*)</sup> In der Epropadie VIII, 3, 13. steht das dieipeiv ras peïpas dia ris navovos der Bemerkung von Eprus entgegen ras peïpas iko ras peipidod elpe mit Zenne's Anmerkung S. 746. Bergl. die Erklarung zu Lucians Toxaris c. 33. T. II. p. 541. ed. Reix.

in feinen bellenischen Gefchichten, \*) ber jungere Eprus habe amei Deffen des Darius auf der Stelle todten laffen, weff fie, als fie ibm begegneten, die Arme und Sande nicht burds / Madchen gesteckt hatten, mas der Refpett ftete in Gegenwart Dazu giebt Kenophon felbst die Auftig: des Ronias fodert. rung: Diefer Ermel (nopy, Dabden) geht über bie Band heraus, und wenn die Sand fo darin ftedt, fo tann fie nichts Der Grieche, den eine folche Arm : und Bandverhalb lung mit geringer Ausnahme vollig fremd mar, nannte bief alles mit einer allgemeinen, von Band abgeleiteten Benem nung Sandbefleidungen oder, wenn das Bort ju bilden er laubt mare, Bandlinge. \*\*) Man hat fich aber immer die Sache nicht recht vorstellen tonnen. Ein Blick auf ben Ermet: Mantel unferer Medea flart alles auf. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Έλλην. II, 1. 8. Er ließ sie tobten öre actra akapravres or diewsan die the norns tas peipas, o noivise μόνω τω βασιλεί ή δέ κόρη έστι μαπρότερον ή peipas, èr ή την peipa έχων οιδέν αν δύναιτο ποιήσαι. Hiet erfahren wir also das eigentliche Wort für diesen Zugermel κόρη (gewiß ein altpersisches Wort, welches aber den Griechen au etwas ganz andres erinnerte) und zugleich den wahren Grund dieser Sitte. Der orientalische Despot sicherte sich dadurch vor jedem Meuchelmord. Morns hat in seiner Anmerkung zu dieser Stelle die Sache ganz richtig gefaßt: suspicor e candye dependisse longiores manicas, perque has manicas trajectas esse manus a Persis u. s. w. Dieser Ermel vertrat also ganz die Stelle unstrer staight waist-coats in den Irrenhäusern von D. Willis Ersindung.

<sup>\*\*)</sup> Xeipides (manicae ber Romer, welches Ernest in der Clavis s. v. gang falich durch chirothecas erklart) kommen hochstens im Apparat der tragischen Schauspiele vor. S. die Furienmasten in Trauerspielen und auf den Bildwerten ber alten Griechen. S. 20. oder bei harter Feldarbeit, wie beim Laertes im 24. Gesang der Odpsse.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß tann bei einer funftigen Debra auf unfrer Bubne (von Grillparger) felbft fur das Theaterfostum gebraucht werden!

Chen biefe daratteriftifche Bleibung ber Debea auf ben ei angeführten Bafen und dem vorligenden Marmor = Relief est in mir jest gegrundete Zweifel über meine in den afengemalben gur Samiltonichen Bafe, welche vertleinert f der IV. Rupfertapfel Kig. 2. wiedergegeben worden ift, sgefprochnen Ertlarung, daß die dritte Krau auf diefem ilde, die mit dem Schwerte, wirklich die Medea sei? Als vor 22 Jahren jene Auslegung niederschrieb, mar noch nes der andern Vafengemälde bekannt, welche die Medea it der assatischen Muge unter den Griechen vorstellt. unte nur die tragische Medea mit dem Schwert, womit fie Als reavourovos murde fie befanntlich te Rinder tobtet. m Timomachus mit dem Schwert gemalt und in vielen ten Runstwerken stets mit dem Ochwert in der Sand charat: risitt. \*) Dieß ist so gewiß, daß sogar davon die tragische Rufe im Alterthum das fogenannte Parazonium oder das dwert (abwechselnd mit der Berculesteule) in die Bande tommen hat. \*\*) Denn die Kindermörderin Medea war ng, auf der griechischen Buhne das Trauerspiel par excel-Da nun auch nach der gewohnlichen Ueberlieferung e dritte Peliade Alceste an diesem blutigen Trauerspiel nicht heil nahm: fo hielt ich mich fur berechtigt, in der Ochwerts plierin die Medea zu erkennen. \*\*\*) Bas ich aber damals

<sup>\*)</sup> Bu den von mir in den Basengemalden II, 168. f. angesthten Stellen kann noch die Gemme im Stoschischen Cabinet in der Pescription von Winckelmann n. 356. p. 84. und in Schlichteskolles Auswahl n. 46 gerechnet werden, die manfalsch für eine Furie lelt, da es doch offenbar die Kindermörderin Medea ist. Bergl. ein dies Denkmal in Millin's Voyage dans les departements du bidi T. III. pl. 68, 2. mit der Nachricht p. 509.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe dieß weiter ausgeführt in meiner ersten Prolusion de Medea Euripidea cum priscae artis operibus comparata (Wim. Bo2,) p. XV. und in einem besondern Aussas im R. Centschen Reikur vom Jahr 1802.

<sup>(</sup>mer Squid los, wie Diodor IV, 52. ausdrücklich versichert. Allein

mit Zuversicht behauptete, ift mir jest sehr zweiselhaft und ungewiß geworden. Barbarische, d. h. afiatische Mäuner und Frauen charakterisirte auch der hierin sehr gewissenhafte grieschische Künstler stets als solche. Unfre Schwerthalterin aber ist, ihrem Kopfpus und Costume nach, ein achtes griechisches Mädchen.

Bottiger.

schon Wesselling hat dort aus Palaphatus o. 4x, bemerkt, daß eine andere theffalische Sage sie zur Mitschuldigen machte. Beim Palaphatus p. 161. Fisch. muß sie erst vom Morbe gesuhut werden. AS THE LENGY AND TILBEN FOUNDATIONS.



# Amor und Ganymedes bie Andchelfpieler.

Bur Erlauterung eines alten Runftwerts in bem toniglichen Schloffe gu Charlottenburg bei Berlin.

(Mit einer Rupfertafel, Safel V.)

Minpà μέν έργα τάδ' έστιν, έχει δ' ήδεῖαν δπώπην.

Antholog. Graeca.

Rlein nur find diefe Gebilbe, doch lieblich erfreuend ihr Anblick.

Es scheint mir in der That ein sehr großer Jrrthum, der, ich weiß nicht von Wem zuerst erzeugt, aber von mehrern Runsts shriftstellern wiederholt und verbreitet worden ist, daß nems lich die alten Künkler nicht sehr häusig Kinder gebildet hätzten und auch nicht sehr glücklich in Darstellung derselben gezwesen, sondern darin von den neueren Künstlern weit überztossen worden wären: daß demzusolge Wichael Angelo, Fiazmings, Algardi und andere, deren zum Theil großem, zum Theil billigem Kuhme wir übrigens nichts entziehen wollen, sene alten Künstler weit hinter sich gelassen, indem sie, ich weiß nicht was die dahin Reues und in der Kindernatur und Kindersorm die dahin Unentdecktes, sogar von der vistlichen Religion unterstüßt, erfunden und verherrlicht ten. \*)

<sup>2)</sup> M. f. im Allgemeinen darüber Windelmann Gendschreiben bie Gedanken von der Rachahmung der gr. Werke in b. Mal. und D. S. 63. und Erlauterung d. Gedanken 1c. S. 125 f.

Prüft man genauer, was dieß Urtheil sagen wolle und könne, so scheint es nichts anders zu heißen, als, die alten Runfler haben den Charafter der Kindernatur, das heißt, jene Eigenthümlichkeiten in der Körpersorm, in der Bewesgung und handlung, in den Mienen und in der Aeußerung der Leidenschaften und Empfindungen, noch durch keine Kunst und keinen Iwang verschleiert und entstellt, und jene eigenthümliche Beweglichkeit und Seschmeidigkeit in allen Sliedern des Körpers durch kein hindernis des erwachsenen Alters gehemmt, so wenig zu beobachten und einzusehen, als in ihren Werken geschickt darzuskellen verstanden.

Aber in aller Welt, wie fommt man zu einer folchen Unficht? Scheint Dieß fast nicht eben so viel ju fagen, als, es habe im Alterthume feine Rinder gegeben? fonnte jene trefflichen Alten, die in der Runft foviel vermoch ten, daran verhindern, nicht nur richtige Beobachtungen aber die Ratur der Rinder, die, mohl zu merten, als Rin: Der fich wohl zu allen Zeiten, in allen Klimaten und unter allen Religionsparteien, mohl fo ziemlich alle gleichen und Den urfprunglichen Enpus des naturlichen Menfchencharate ters im Gangen wohl überall an fich tragen, anguftellen, als auch das Beobachtete in ihren Werken treu und funftvoll aus sudrucken? Tehlte es ihnen etwa überhaupt an jenem Beob: achtungsgeffte und jener Scharfe Des Berftandes, um in die Eigenthumlichfeit eines jeden Wenfchenalters einzudringen? Reblte es ihrer Sand etwa an Runfffertigfeit, Die jur Dars fellung menfchlicher Ratur jedwedes Alters und Charafters erforderlich ift? - Rein Renner Der alten Runft bat Dief je behauptet, 'und bennoch hat es nicht an Runftrichtern 40 fehlt, die jenes behaupteten.

Aber vielleicht haben die Aten wirklich nur feltner Kinder gebildet, weil sie sich weniger von einem Alter angezogen
fühlten, das des Charakters der Würde, des Ernstes und
der höheren Sedeutung entbehrt, den sie in den Formen und
Bildern eines reiferen Alkers, als der Götter, heroen und
anderer historischen personen, die sie täglich jum Schmud
der Tempel, jum Bedürfnis der Meligion und zur Verherr

lidung des Rubms gu bilden hatten, fo bestimmt und gluck fic darzuftellen gewohnt waren. Aber auch dieß Bedenfen iff von feinem Gewichte. Denn wie wenig fonnte Der Abs ging jener Burde und jenes Gewichtvollen diefe vortrefflichen Darfteller jedwedes Großen und Erhabenen verhindern, auch fenen gwar fleineren und unbedeutenderen, aber doch durch eigenthumlichen Reig, durch besondere Schonbeit und Grazie andgezeichneten Gegenftanden Sand und Geiftes Rraft gu Wurden die Alten nicht von jeder Art der Schons beit angezogen' und gefeffelt? Bar es nicht nothwendig, febr oft manche ihrer Socter und Genien, j. B. Amor, Merfur, Bacchus und herfules, felbst den Bater Jupiter als Rind auf dem Berge Ida erzogen und das Zwillingspaar Apollo und Diana auf dem Schoofe oder in den Armen der Mutter Latona, als Kinder und fleine Anaben zu bilden? hat vielleicht der ausgezeichnete Charafter des einzigen Griffustindes in dem drifftlichen Runftfreise allein nur in wenigen vollendeten Darftellungen erschöpft oder haben einige Imberborffellungen in Chrifflich religibsen Momenten, jene Amftrichter verführt, davon jum Rachtheil ber beidmichen Runftler zu übereilt den Schluß zu gieben ?

Doch gefest auch, jene antifen Rinderbildungen maren fettener gewesen und bon den alten Rauftlern wicht baufig unternommen; gefest auch, daß fich wirklich hin und wieder Bette diefer Urt von einem schlechtern und wenig bedeutens ben Runftgehalt finden, wie dergleichen in jeder Sattung ibrait angetroffen werden; fo widerlegt fich boch jener Inthum burch die fichersten Beweise des Gegentheils, die man and bem Borrathe der alten Kunftwerke hernehmen fam. Denn wer konnte wohl ohne die hochste Bewunderung gtoffer Runftvollfommenheit jene garten Rinderbildungen bee ftichten, Die in mehr als einer großen Sammlung auf das mannigfaltigfte jede Annehmlichkeit, jeden Reif, jede Rabitat, jede Lieblichkeit und Grazie fast aller Affetten und Gefähle jedes kindlichen Alters in Form, in Mienen und Beberden ausbrucken? Bum Beispiel, um nur an die durch Abbildungen und Abguffe befannteften , Werte Diefer Urt ju

erinnern, jenen Mertur, als Rind mit dem Beutel in Dem Dio Clementino? Jenen Baechus als Rind auf Den Armen bes ihn liebtofenden Erziehers Gilen, ehemals in der Billa Borghefe, jest in Paris? Jenen herfules, Der in Der Wiege die Drachen bandigt, in einem Doppelten Werke, auf dem Rapitol ju Rom und ju Paris, shemals in der Billa Borghefe? Jenes Kind auf dem Rucken eines Delphins in Rom? Jenes Kind mit der Sans auf dem Kapitol? Rind eben dafelbit, das fich mit einer fomischen Maste bebeckt? Jene sechzehn um den Kalof des/Rils spielende Rinder ? \*) Ferner, jene fo oft in erhabenen Arbeiten umd Bandgematden vorfommende Rinder und Genien, Die mit den Attributen der Gotter, der Berven, der Runfte und Gewerbe, oder andern Dingen auf das Lieblichste tandeln ? Befinden fich nicht unter ihnen Werte der bochften Schon beit, mit denen in Absicht der Bahrheit der Formen und ber Raivitat Des Ausbrucks nichts abuliches verglichen 3. B. jenes bewunderungemurdige Relief werden fann? mit dem Kinderbacchanale im Dio; Clementino? Und Dennoch ist der größte Theil der genannten Werke mobl pur als Rach ahmung bon weit portrefflichern Originalwerfen angufeben.

Rennt übrigens nicht felbst Plinius einige Künftler, die ihre Kunft mit großem Ruhme auch in ausgezeichneten Lim berbildungen bewährten? 3.B. den Arce fil aus, von dem Barro eine köwin besaß, mit welcher gestügekte Liebesgotter spielten, indem einige sie gebunden am Seil hielten, andere spielten, indem einige sie gebunden am Seil hielten, andere spielten den herumtrappelten, eine große herrliche Gruppe, voll des naivsien, mushwilligsen Kontrasses, aus einem Stein gebildet und mahrscheinlich noch in einem Abbilde in Mosaif auf dem Kapisol whalten \*\*). Rennt Plinius nicht jenen Epigonus, der sich durch Darkellung

<sup>\*) 3</sup>war betrachtlich erganzt, doch in ihren echten Theilen unbezweifelte Beweise einer hochst volltommen: dargefielten Kindernaturenthaltend.

<sup>′ \*\*)</sup> H. N. L. 36. c. ¥, 13.

met getödeteten Mutter ausseichnete, die von einem Kinde unf das rührendste geliebkoset ward? \*) Jenen Boethus, der ein Kind bildete, das im Spiel eine Sans erwürgte und vodon jenes vorhin genannte Kind auf dem Kapitol eine Bachahnung zu senn scheint. \*\*) Es wäre überstüssig diese Beispiele noch aus andern Schriftsellern mit andern zu vermehren. Eben so wenig bedarf est nach diesen Erinnes rungen nach Parträtbildungen von Kindern des Alterthums aumführen, deren nicht wenige von ausgezeichneter Pressischteit hier und dart in den Musen angetrossen werden. Ind wiediel des herrlichsten in dieser Gattung überhaupt ung ums nicht die neidische Zeit und die Hand der Barsbarn entvissen haben!

Doch warum uns nach entfernten und verlornen Beweissen zur Widerlegung jenes Irthums umsehen, da wir in wester Rabe ein Aunstwert besitzen, zwar hicht in hinsicht auf volkfommene Erhaltung aller Theile von derselben Kraft der Ueberzeugung und demselben Werthe der Kunst, aber dech, als wahrscheinliche Nachahmung eines viel herrlicheren deiginals, die Fingerzeige auf hohe Volkfommenheit desselben, in hinsicht auf dargestellte Kindernatur, an sich tragend mit überdies auch würdig noch in andern Beziehungen, smauer betrachtet und erläutert zu werden.

Es befindet sich nemlich in dem königlichen Lustschlosse, micharlottenburg bei Berlin ein Denkmal alter Kunft, die sieliche Statue eines kleinen nackten Kindes aus Marmor, wei suß hoch, vormals eine Zierde der Sammlung des Amdinals Polignac, dann mit den übrigen Werken dieses Auseums nach Charlottenburg versetzt, wo es jest in dem anderen Theil des Schlosses und zwar in einem runden Saal, weh dem Garten zu, mit neun andern Statuen fast an steicher Größe, aufgestellt ist. Aber was freilich so vielen andern Denkmälern der Kunst widerfuhr, das Schicksal der Beschädigung an einem und dem andern Theile, ist

<sup>\*)</sup> H. N. L. 34, c. 19, 29.

<sup>\*\*)</sup> H. N. L. 34, c. 19, 23.

auch das bedauernswürdige Loos dieser jarten lieblichen Bildung gewesen. Der rechte Urm und der ganze rechte Kuß, so wie auch der linke Fuß bis zur Kniebeugung, waren abgebrochen, da man das Werk fand. Diese Theile sind durch eine neuere Hand, eben nicht sehr geschickt, wieder ergänzt. Auch war der Kopf von Rumpf getrennt; mit dem er wieder glücklich vereinigt ist. Auch der außerke Theil der Rasenspige und der Unterlippe ist neu.

Diese Bildfaule nun zeigt einen nachten, aufrechtftes benden Knaben, im garteffen Alter von etwa drei bis vier Rabren, in der lieblichften Geftalt und zwar lachelnd, mit schalthaft geoffnetem Munde, doch so, daß die kindliche, aus den blingelnden Augen und dem gangen Gefichte bers vorstrahlende Freude noch mit einem gewiffen Anfluge von Schlauheit und Muthwillen fich auf das feinste und bes mundernsmurdigfte mifcht. Das niedliche Ropfchen bebedt die weiche Zierde des haupthaars, das ichon anfangt, fich in bollern gockchen zierlich zu fraufeln, wie an jenem ges fahrlichen Rinde bei Moschus (Jonl. I. v. 11. 12.) \*) Die Schlafe umgurtet der Schnuck des Diadems, bier und dort durch die Saare schleicht und gleichsam ftills schweigend die gottliche Abkunft deffen verrath, der damit geschmudt erscheint. Die linke Hand des eingebogenen Urms halt einen Vorrath von Spielknochelchen (acroaγαλοι, tali), das beißt, von den fleinen Gelent'fnochels chen aus dem unteren Theil der Fuße der Ziegen und Schaafe und anderer Thiere, oft aus Stein und Metall nachgebildet, womit die Rinder des Alterthums, wie mit Burfeln, haufig ju spielen pflegten und wie es auch noch heut ju Tage von unserer Jugend hier und bort ju geschehen pflegt. Der Borrath ift so groß, daß die fleine

<sup>\*)</sup> Ουδέν άλαθεύων, δόλιον βρεφος, άγρια παίσδει.
Ευπλόπαμον το πάρανον, έχει δ' έταμον το πρόσωπον.
Ohne Wahrheit, ein Rind, voll Lift, das foredlich une mitfpielt, Loden verhüllen fein Haupt, doch nicht die schamlose Stirne.

Man so.

hand ihn kaum zu kassen vermag. Deshalb druckt sie sich sberhalb an die linke Brust an, gleichsam eine natürliche Stütze und ein Behältniß suchend für den kindischen Reich; thum. An den Schultern sind Spuren abgebrochener slüget, die nicht zweiseln lassen in Verbindung mit allen übrigen, daß diese Statue vormals das vollständige Bild eines kleinen Amor vorstellte.

Fragt, aber nun Jemand, was dieser liebliche und leichtfertige Amor mit den Spielknoch en noch besons beres bedeute, so mogte sich diese Frage schwerlich allein and dem Umfange unseres Werkes beantworten lassen.

" Swar tann man nicht mit Unrecht fagen, jenes beime fiche Lacheln mit einem Unftrich von Schadenfreude Scheine in verrathen, daß der fleine Schelm ale Sieger in irgend dum ungleichen Rampfe erscheine; aber nichts defto weniger vermissen wir an unserem Kunstwerke etwas, was wir mit Recht erwarten muffen, die Quelle nemlich, wos rond jener besondere Charafter Der Miene erflarlich mare, der mit:: fo großer Absicht und mit fo viel Fleiß und Sorgfalt wam Runftler ansgedruckt ift, fo daß man wohl tinfieht, der Sauptwerth des gangen Werfes hange hiervon botnehmlich ab. Die Menge von Andcheln in der linken hand faitn uns allerdings die Urfach der Freude und Friblickfett in dem Sefichte des fleinen Gottes zu erkennen gebeng aber nicht auf gleiche Beife die Urfache der darin den fo gut berrichenben Lift und Schlauigfeit, Die bier mehr zu: fingen scheint, als blos allgemeines Mertmal in dem Charafter Amors; nicht auf gleiche Beise Die Ursache der Schadenfreude über einen vermuthlich davon getrages nen Sieg, Die wir hier aber durchaus erwarten. miffen demnach mit vollkommenen Rechte etwas, was als hinlanglicher Grund erschiene, sei es das Bild eines Gottes oder eines Starblichen, von dem Amor jene Anochelchen auf irgend eine, erlaubte oder nnerlaubte Beife fich ju betschaffen wußte. Die Frage: woher er sie erhielt, ift also hier gang unpermeidlich. Daß er fie etwa jum Geschenk ethalten, fann man faum glauben; benn der gange Auss

druck der Miene zeigt keine reine Freude an, wohl aber gemischt mit List und Schadenlust, nicht ohne besondere Absicht. Sollte er die Aftragalen vielleicht entwandt haben, wie jene Honigscheiben bei Then frit, \*) wosär ihn der Stachel der Biene tächtig abstrafte, oder wie er bei andern Dichtern und Künstlern die Attribute und Wassen der Soster, oder den Schmuck seiner eigenen. Mutter entwendet? \*\*) Aber wem? Einem Sterblichen, oder einem Gotte?

Doch aus diesen und andern ähnlichen Kragen und Schwieriafeiten wurde man fict fcmer berauswickein tonnen, wenn nicht Diesen schwanfenden Bermuthungen glucklicher Beife einige Stellen ber griechischen Schriftstellet ju Sulfe famen, aus benen beutlich erhellt, daß man fich bier den Amor in Gefellschaft des fleinen Gas mit Anocheln fpielend im Olymp gu nnmedes denfen habe; ferner, daß die Schlauheit des Erften die findische Unbefangenheit des Letten übermand, Diefer Das ber feines findischen Reichthums beraubt ward und jeuer triumphirend mit ber errungenen Beute Dann gu geben im Begriff fci.

Das Beide im Olymp oft als Spielkameraden joon den Alten gedacht und vorgestellt seyn mussen, lesten ums auch noch einige andere Kunstdenkmaler, worin. Sandinedes mit Amor auch in andern Berbindungen erscheint. 3. B. jene vortressliche Gruppe in der gräslich Pembrochfien Sammlung zu Wiltonhouse in England, welche den kleinen

<sup>\*)</sup> Idyll. XIX.

<sup>\*)</sup> Brune Analoot. Eh. II. S. 227. Epigr. 57. des Phitippus von Theffalonich vergli mit dem ersten Epigr. von Secundus Th. III. S. 5. Antholog. IV, 19, 24. wonach Amer den Grazien das Seewand vom Bade weggestohlen und weshalb nicht nur, sondern auch noch anderer losen Streiche wegen es bei den Pythagoristen des Aristophon, bei Athen. XIII, 5. gesagt wird, daß er aus dem Himmel auf die Erde verstoßen worden und seine Rügel habe an Rife abgeben muffen.

Sammedes fixend am Stamm eines Lorbeers vorffellt. wie et die hirtenflote spielt und Amot an dem Stamm gelebnt ihm aufmerksam und wohlgefällig jubort \*). iene andre, aber farf restaurirte Gruppe im Balafte Altieri zu Rom, worin Amor und Gangmedes schon als ein Baar derbe Knaben mit einander ringend erscheinen \*\*). Berguglich aber in Beziehung auf unfer Lunftwerf lehrt es me die erfte Stelle im vierten der Gottergefprache Lucis ans \*\*\*), wo jener Spotter der Gotter und Menfchen den Jupiter mit diefem feinem fleinen Lieblinge redend eins fibet. : Remlich der Bater des himmels und der Erde wiftet den armen Ganymedes, der, nachdem er vom Ida geraubt worden, wieder gur Erde, ju feinem Bater, ju feiner heerde und seinen Spielkameraden auf den Ida widgeführt zu werden verlangt, und verfpricht ihm unter andern auch den Amor jum Spielgenossen im Spiel mit Indheln, woran auch im himmel fein Mangel fei. ale Sanymedes ihn fragt: "Wenn ich nun zu fpielen Luft bebe, wer wird dann mit mir fpielen? Denn es waren unfer auf dem Ida viel Rameraden" antwortet Jupiter: "Du follft hier diefen Eros jum Spielgenoffen haben und auch recht viel Aftragalen" - Und fo der Erfüllung diefes Bersprechens theilhaftig, doch freilich in Absicht des Ause ganges getäuscht, schildert ihn uns Apollonius Der Ahodier in der zweiten Stelle, nemlich in dem III. Buche

<sup>&</sup>quot;) M. vergl. die Beschteibungen, welche sich bauen besinden, theils bei James Kennedy in a description of the Antiquities and Curiosities in Wilson-House etc. Salisbury 1769. 4. C. 51, theils in Aedes Pembrockianae: a new account and description of the Statues etc. in Wilson-House, the tenth Edit. 1784. 8. Wilson-House u. Salisbury. S. 52.

<sup>\*\*)</sup> Bon diefer Gruppe, welche meines Wiffens noch nicht beforieben ober abgebildet ift, befindet fich eine Beichnung in meinen handen.

<sup>244)</sup> Tom. I. p. 211. Edit. Wetsten: e. n. Hemsterh.

der Argonauten vom III Verse an.\*) Indem er die Benus mit der Juno und Minerva sich der Burg Jupiters auf dem Olymp nahern läßt, da die erste ihren Sohn Amor aufs sucht, um ihn zu bereden sich nach Kolchis zu begeben, um dort die Wedea für den Argonautenansührer Jason mit Liebe zu entstammen, trifft sie den Amor und Sanysmedes im Vorsaale des Palastes, wie sie eben mit Knöcheln gespielt haben. Dier ist die Schilderung des Dichters: \*)

— "Schnoll ging nun diefe Bu ber olympischen Gotter Behausung, ob sie ihn fande. Fern schon erblickteisie Jenen in Jupiters glanzendem Bor- faal,

Micht allein, wohl aber mit Ganymedes, den einst Zeus In den himmel versest zum Genoffen unsterblicher Gotter, Bon bem Schonen gereigt. Mit Aftragalen, den goldnen, Kurzten sie spielend die Zeit, zwei gleich gealterte Knaben. Und schon druckte die linke der Sande gefüllt an das Bruftchen Eros der Schelm sich, bereichert mit sußer ihm, kindischer Beute:

— ή δὲ καὶ αὐτὴ

Βῆ ρ' ἴμεν Οὐλυμποιο κατὰ πτύρας, εἶ μιν ἐφεύροι. Εὐρε δέ τόν γ' ἀπάνευθε Διὸς θαλερῆ ἐν ἀλωῆ, Οὐκ οἶον, μετὰ καὶ Γανυμήδεα, τὸν ρα ποτὰ Ζεὐσ Οὐρανῷ ἐγκατένασσεν ἐφέστιον ἀθανάτοισι, Κάλλεος ἰμερθείς ἀμφ' ἀστραγάλοισι δὲ τώγε Χρυσείοις, ἄτε κοῦροι ὁμήθεες, ἐψιόωντο. Καὶ ρ' ὁ μὲν ἤδη πάμκαν ἐνίπλεον ὧ ἐπὶ μάζῷ Μάργος Ερως λαῖης ὑποῖσρανε ρειρὸς ἀγοστὸς. Όρθὸς ἐφεστηὼς 'γλυπερὸν δὲ οὶ ἀμφὶ παρειὰς Χροιῆ θάλλεν ἔρευθος · ὁ δ' ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἤστα Ζῖγα κατηφιόων δοιώ δ' ἔρεν, ἄλλον ἔθ' αὐτως ἄλλω ἐπιπροιεὶς, κερόλωτο δέ καγκαλόωντι. Καὶ μὴν τούσγε παρᾶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσας Βῆ πενεαῖς σὺν ρερσὶν ἀμήρανος, οὐδ' ἐνοήσε Κύπριν ἐπιπλομένην. ⊷

Aufrecht fland er, bie Wangen umblaht von lieblicher Rothe, Schmeigend, mit niebergefenttem Gesicht und gebogenen Enietn

Sof ihm nahe ber Andres, mur spei nach in Sanden der

Barf auch bief' er hinnes bem Schadenfrohen exigenend. Leichter entfagt' er ja biefen, weil er die erften verloren; Ging nun des Troftes beraubt mit entleerten Sanden und mertte

Appris die nahende nicht." --

Wer mit Aufmerksamkeit diese Worte lieft, muß sinden, die der vom Dichter heer geschilderte Amor auss Haar unserm vom Künstler gebitdeten ahnlich sieht. Schalkhaft, wie dieser, steht er in jener Erzählung eben so aufrecht, die aufgehobene sinke Hand, mit Knöcheln überfüllt, drückt er an die linke Brust, wie dieser; auf seinem Gesichte hericht Fröhischkeit und schadenfroher Triumph (Rayxa-kow) wie bei diesem. Man sollte schwören, entweder der Poet Habe bei seiner Schilderung unsere Stathe vor Augen und mit der Beschreibung davon seinen Theil seines Gedickes zu verzieren zur Absicht gehabt, oder unser Künstler Fabe Zug vor Zug, Wort vor Wört die Schilderung des Dichters nachgebildet.

Dhue indessen bier die Frage weitlauftiger zu erdrern, wh unsen Werk das Originalwork fei, von dem die Idee jurk ausgegangen, wordn man billig zweiseln muß, konnte man dock- mit ziemlicher Semisheit annehmenze daß der Dichter, dem Kunster seine Schilderung verdanke und ein wirliches Kamstwerk vor Augen gehabt haber weitzer sich in so ungen Schranken hielt und fast nichtszumehr und nichts weniger sagt, als was im Rauswerke enthalten ist, da dach-die Dichter umgekehrt, wenn sie sich unabhängig ihrer Abantasse überlassen, reicher in ihren Schilderungen in spiege von viel engeren Gränzen bei ihren Darstellungen eingeschlossen werden. Zu verwundern ware es auch nicht

bei einem Dicker, dessen Gelehrsamkeit und Kimft leicht größer senn möchten, als seine Dichterkraft; und dessen Zeitalter sich schon mehr eines geborgten und fremden Puges, als eines rigenthümlichen, wahren und schonen Schmuckes erfreute. Auch merkt man es der ganzen Versbindung an, wie der Dichter sier die Beschreibung eines Runstwerkes einfügte, da er nach Beendigung der Schilz derung, sich nun plöglich seines eigenen preeischen Rechts bewußt, den armen Gammedes, gleichsam als eine jest müßige Person in dem kleinen Orama, imit michts, dir nichts und wirklich etwas unhöslich gegen die drei größten aller Göttinnen von der Bühne, mit den Warten entfernt:

Ropris die nahende nicht. —

Aber ohne Zweifel, um auf Die dritte der bierberges borenden Stellen ju fommen, zeigt fich der jungere Phis Lofftatus in feinen Bildern und zwar im achten, das den Sitel führt: die Spielenden (aduportes) \*) als einen fflavisch treuen Rachabmer des Apollonius, im dem er uns in feinem Bilde nicht nur beide fpielende Knaben mablt, fondern guch, wie Apollonius im Zusame menhange feines Gedichts, Die drei Gottinnen zeigt, mas an und por fich in dem Gemalde gwar nicht unschicklich mare, aber both fo unbebachefant, baf er bas, was der Dichter gufolge feiner Runft ime im Fortgange feittet Ers gablung bet bem Wechfel Det Sandlung und ber Beit nacheinander feigte, uns neveneinander auf der Safel feben läßt; wie er des übrigens in foinen Gemalden ofe tout. Man mafte benn etwa ben fcwagbaften Gophiffen damit entfchuldigen wollen, mas faunt möglich ift, daß et ges wollt habe, man folle fich die gange Seschichte auf mehr teren einzelnen Feldern feiner Lafel bom Kninkfer gemalt denfen. Doch dieß geht uns hier nicht naher and; infor fern aber Der Anfang feiner Bofchreibung beetfer gebott

on gradale in the

<sup>\*)</sup> Edit. Olear. p. 872.

und zur Erlänterung unseres. Denkmals dienen kann, will ich ihn mittheilen. Er lautet also: "Die im Borsaal velizens Spielenden sind, glaube ich, Eros und Sanns meds. Diesen kann man an der Liava (phrygischen Mitz) ersennen, jenem am Bogen und an den Flügelm. Sie spielen aber mit Afragalen und sind so gebildet, daß sener den andern spöttisch verlacht (Ospizucous entradiculu) und den mit Stegesbeute angestütten Schookz schiebes (veracht (veracht (veracht)) dieser aber, von den noch übrigen zwei Afragalen den einen verswen hat und den andern in gleicher Hossnung wegwirft. Deshalb drückt sich Unmuth auf seinen Wanzen aus und der Blick seiner fansten Augen verräth tiese Traurigseit. Die drei neben ihm stehenden Göttinnen bes dursen wohl keines Erklärers "

Diese Ergablung zeichnet sich vorzüglich burch bie Uns gabe imeier Attribute des Gannmedes und Amor aus; bei dem ersten durch Etwähnung der shringischen Wütze womit Ganpmedes auch in den Kunftwerkon: gewöhnlich eribeint und dia som Apollonius nichts bemerfe murde, bel ben Andern durch Erwähnung bes Bogens , jenes den lichenden fo gefährlichen Merkjenges in der hand des fleit men Cottes, ebenfalls vom Apollonius miche bezeichnet. In mferer Statue ift indeffen fein Bogen in Amord chand, fichet bar, der aber wohl, mie dies Manel es wirtlich find, abges brochen fenn konnte, da die rechte Hand und denfelbe Arm um find. Aber es fcheinbraus Grunden, die fich hernach ergeben werden, annehmlich, baf auch der altenund achte Ann diefes dem Amor sonst so gewähnliche Asseibert nicht gehalten habe. Deshalb ift er mohl unt for eine bloße Bus gabe des Philostratus ju halten, und, wenn man will, für eine unfchuldige, in Absicht auf die gange Engablung. der aber verhalt es fich mit jenem gang unpaffenden, albere nen Put in dem Gemalde des Sophisten, wenn er ihn nems lich den mit Siegeskeute angefüllten Schon & schütteln läst. Denn da des Wort nodwog, (sinus) Schoof, hier mit der Borftellung des Angefülltfenne sund des Ge

Ich utteltwerdens nur feine Beziehung auf ein die Beuft bedeckendes Gewand haben fann; beide Rnaben aber in bem Runftwerfe nacht maren, wie wir bernach feben werden: Almor zumal in der Runft und bei Dichtern fich niemals anders jeigt, \*) und daher Apolionius gang richtig ihn Die mit Andcheln gefüllte band an bas Bruftchen felbst (êni μαζα \*\*) drucken lagt; fo fcheint barous zu folgen, das Bhilostratus den Dichter entweder hier febr schlecht verbeffert, boder beffen Schilderung nur ans bem Gedachte niß übertragen habe, gant uneingedenf der bei Dichtern und Runftlern: unveranderlichen Tracht des Amer. the state of the s

Moschus Idyll. I, 15.

Radt ift immer fein Leib, verboggen aber bie Soele.

Manfo.

1. 17 as So foilbert ihn ja bie eigene Mutteribei Mofchus in dem liebliden Stedbriefe, melden fie bem enflobenen Schelm nachrief.

( 5 44) Und dies ift auch der Grund, weshalb vornehmlich unis allem Rechte. Brunt (in der Rote G. 104. jum III. Buch Des Abollonius ber angef. Aushabed bie Ronfebtur, welche Semfterhund in ber Rot. 45. ju immer voen angegogenen Stelle bes Lucian in Borfdlag brachteft verwirft, wo nehmlich Benifterhund die Lebart ro #4pmas in ber Stelle bes Apollonius gufolge biefer beim Philoftratus in no Lubu befindert wiffen will; weit nach Befchaffenbeit fenes Bertes jenes b'a o l'o a a'n a feine natürliche Beziehung haben inburbe. Denn Saufterto lut nat o' o ner fon kaunar erikkert & due paco Muppos Boos Laine vinolytuve respos de 00 7 6. In biefe aber nur vom Abschreifer herrührende falfche Lesact fand Brunt in bem vergi. codd. regge ext palo und dy of ros, wodurch alles flar wird. Und biefe Lesart wird auch burch bas Runftwert felbft: gerechtfertigt, bas Moslonius wortlich abfchrieb und was hier jum Beweife bient, baf felbft in manden galen bie Bergleichung ber alten Runftwerte mit den Schriftftellern Beranlaffung gur Bieberberftellung und Berbefferung verborbener Stellen in ben Schriften ber Alten geben fann.

<sup>\*)</sup> Γυμνός μέν τό γε σώμα, νόος δε οι έμπεπύκασται.

Mber alles, was wir bis jest in Beziehung auf uns m Amor bemerkt haben, erhalt eine vortreffliche und kendende Aufklarung aus zwie andern alten Denkmalern kunft, die uns noch erhalten find und worin wir beide, n Amor und Sannmedes, mit Kudcheln spielend erblicken. em sie sind zum Slück besser erhalten als unser Werk, das, ich dem, was wir eben aus den Dichtern und den übrigen seisststellern gelernt haben, nur die Halfte, wenn gleich het die schlechtere, der ganzen Vorstellung enthalt.

Des einen Werkes nemlich erwähnt Bintelmann, jus ik in seinen Briefen an Tuefin über die neuesten herkulas iden Entdeckungen (S. 45. der deutschen Ausgabe); bann dem Briefe an Bianconi (italienisch gefchrieben bet ta T. III. der Storia delle Arti, S. 256. bet afdorf in der Sammlung, der Winfelmannschen Briefe, butsch übersett. Th. II. S. 103.), endlich in den Monudenti inediti, (ital. Ausgabe S. 41. deutsche Uebersey. 1.28.) Dabei ift aber zu bemerten, daß in der erften der bgezogenen Stellen Winkelmann durch einen Gedächtniß Her verführt, umgetehrt das von der einen Berson bes laft, was er in den beiden übrigen Stellen von der andern, d war mit Recht anführt, nach Raasgabe der Monue lente, bon denen gleich die Rede fenn wird. \*) Doch dieß i Seite geset, kann man fich, wenn man das Uebrige zus mmenfaßt, folgende Vorstellung von der ganten Gruppe aden. Das Werf besteht aus zwei Figuren, von denen teine den Amor stehend vorftellt, der die linke Sand mit he Aftragalen angefüllt, die fie kaum faffen kann, an die Auf feinem Gefichte find Freude und ichadens tuft drúckt. des Låcheln eben so herrschender Ausbruck der Miene, als tiunserer Statue. Auf dem Sockel sitt zu seinen Füßen anymedes mit traurender Miene, als ein Besiegter und Mgen des ihm zugefügten Berlustes. In der Linken halt er bh vier Aftragalen, in der Rechten einen. Daraus fieht

<sup>\*)</sup> Er lagt nehmlich in der erften angezogenen Schrift den Siek Amor figen und den überwundenen Ganymedes freben.

man ohne Schwierigfeit, daß er im Spiel vom Amor besieg ward und daher traurig und unschlüssig da sigt, wie a dem Ueberwundenen ziemt; der Sieger Amor hingegen steh mit seiner Beute triumphirend da, die er froh und lachend ob der ihm gelungenen List, eben davon tragen will. Dai Werk ward im Jahre 1763 in der Gegend von Rom gesun den und ging nach England in die Sammlung des Louds hop e. Wintelmann lobt es außerordentlich und erwähmteiner wesentlichen Beschädigungen, die es etwa erlitter hätte. Es scheint übrigens nie durch Abbildungen besamm gemacht zu sepn.

Das zweite Werk dieses Inhalts stand noch vor nicht langer Zeit in dem Palaste Altieri zu Rom, ist aber jest, neuern Rachforschungen zufolge, nicht mehr daselbst und wahrscheinlich mit mehreren andern Monumenten dieses Paslastes ebenfalls nach England gemandert. Es war eben so gut erhalten, wie jenes zuerst erwähnte, ganz, und von hoher Schönheit. Die Gruppe ist der Hopeschen, nach dem Urtheil derer, welche sie noch in Rom gesehen, ganz ähnlich, auch stimmt der Amor derselben mit dem unsrigen vollkommen überein.

Man fieht baraus, daß fowohl jene beiden Gruppen, als and die, zu welcher unfer Amer gehörte, mahrscheinlich nach einem und bemselben Original fovirt murben. Original vielleicht in einem Diefer beiden Werfe enthalten fei, läßt fich aus Mangel an naberer Bergleichung nicht ausmitteln. In der Altierischen Gruppe erscheint überbief Sanymedes in der phrygischen Rube, wie ihn Philoftrafus schildert; ob eben so auch in der Hoveschen, ist von Winkel mann nicht naber angegeben, aber mahrscheinlich. einem Bogen in der Sand des Amor ift auch in diesem feine Spur. Der Amor balt in der rechten Sand noch einen Spielfnochen; folglich mußte auch eben fo biefe Sand au dem unfrigen gebildet fenn, was aber der Restaurator nid vermochte, da ihm jene Gruppen unbefannt, fie felbst de mals vielleicht noch nicht entdeckt waren, er am Ende wol gar nicht einmal einen richtigen Begriff von der gangen Figu

hatte. Gewiß wurde er fonft: ben kloinem Gott in den Befit der ihm eigenthumlichen Flügel verfest haben, worauf die Spuren auf den Schultern ohne Bedenken hatten leiten miffen.

So stehet also das Kunkwerf in jenen beschriebenen Gruppen vollendet vor unsern Augen, ein herrliches, lieblisches Bild findischen Unmuthes und Uebermuthes, mit so die natürlicher Wahrheit, Raivität und Schönheit geziert; si überdacht und sorgfältig in Abwägung der Kontraste in dem Affekt des triumphirenden und des traurenden Knaben, und mit so viel Renntnis der menschlichen Ratur, insbesons der findlichen, und mit so viel Kunstgeschicklichkeit bears beitet und ausgeführt, das man nichts Reigenderes und Bollsommneres in der Art sehen kam!

Bedarf es noch eines andern Beweises, daß die Alten ihre ausgezeichnete Kunst auch in Kinderbildungen auf eine bewundernswürdige Weise zu erkennen gegeben haben? Oder uns man nicht lieber, wenn man dufrichtig senn will, gestes ben, daß jene Buonarotti's, Fiamingo's, Algardi's und kabere ihnen ähnliche in ihren Kinderbildungen, die sich seils durch einen zu großen Schwulst und eine zu große Feis sigteit der Musteln und Gliedmaßen, durch sormlich ausgez Wete Musteln und Gliedmaßen, durch förmlich ausgez Wete Mustelnung, nur in Kindergestalt, wer durch zu übertriebenen Ausdruck in Mienen und Stellung, mehrens seis bei vernachlässigter natürlicher Bedeutsamseit auszeichen, nichts hervargebracht haben, was mit der natürlichen Bahtheit und Schönheit unserer Knöchelspieler und ähnlicher Berke verglichen werden könnte.

Es verdient noch bemerkt ju werden, daß Manche glaus ben, unfere Spieler waren eine Ropie jener beiden nachten knaben des Polnklet, welche Plinius\*) die astraga-

<sup>\*)</sup> H. N. L. 34, 19. 2. "fecit — duosque pueros talis nudos ludentes; qui vocantur a stragalizontes, et sunt in Titi imperatoris atrio, quo opere nullum absolutius plerique indicant! — In dieser Stelle ist aber durchaus nicht von einem Amot die Rebe, wie Wintelmann meinte, vergl, not. u.

lizontes nennt und die in Rom im Atrium des Kaisers Litus ftanden, eine der vollendetsten Werfe nach dem Urtheile vie Aber ich begreife nicht, wenn dieg feine Richtigkeit baben foll, wie mit diefer Behauptung die Rachrichten der Schriftsteller und andere Grunde uber den fich imar durch eine große Burde und Quadratur, aber auch durch eine ges wiffe Strenge auszeichnenden Stol Diefes Runftlers, bei noch nicht erfundener Grazie, vereinigen läßt. Denn gerade in unserem Werfe ift die Runftvollfommenheit des Stols mit so viel Grazie und Liebreis vermablt, daß fie fich eben das durch fehr weit von Volpflets noch ftrengem und trocinen Stol entfernt, ja uns vielmehr ju glauben nothigt, bas Bert, von dem alle übrigen abftammen, von einem portrefflichen Runftler einer viel fpateren Zeit querft qu Stande gebracht fei, nicht unwerth des Genies eines Pragis teles, oder vielmehr Lufipps, wenn es nur von einem und dem andern ermiefen werden fonnte, daß er der Erfinder Deffelben gewesen mare. \*) Damit wollen wir indeffen nicht

<sup>4)</sup> Daß bie Darftellung unfere Gegenstandes von irgend einem vortrefflicen und berühmten Runfler im Alterthume feinen Arfprung ableite, geben icon die mehrfachen Borftellungen beffelben als Sopieen zu erlenite. Ein gleicher einzelner Amor wie der gu Charlots tenburg foll auch in Rom im Musoo Clementino fteben. Steinschneider fopirten bie berabmte Gruppe. Ein Beispiel biefer Met ift auf einem Granate, von eines griechischen Runflets Sand geschnitten, beffen Befchreibung und Abbildung bas 1809 in 4to gu Rom erfchienene Bert enthalt unter bem Titel: Gomme antiche per la piu parte inedite, mit XXXII Aupfertafeln, berausgegeben pon-Pietro Vicenzio Nolano. Die Befchreibung beffelben in ben Cra gangungsblattern gur Jen, allg. Litt, Beit, Dr. 60. 1815. G. 92. lans tet alfo: ,,6) Granat; Schone griechische Arbeit. Eros und Banp: mebes mit Aftragglen fpielend, giemlich übereinftimment mit ber Befchreibung des Apollonius Rhod. III. 114. vergl. Philostratus jun. Icon. 8. Barum die derpayalicovres vom Volpflet bei Plinins gerade biefe beiben Gotter gewesen fenn follen, ift nicht abjus feben." -

dinnen, daß Polytlet die erfte Idee und das erfte Beispiel mier nackten spielenden Knaben in seinen Aftragalizanten aftenden und den Rachkommen übergeben haben könne, die im nicht Eros und Ganymedes gewesen zu senn scheinen, wenigkens folgt dieß nicht aus Plinius Worten.

Db aber jener Knabe, deffen Statue zu Winkelmanns zeit in Rom im Palaste Barbarini gezeigt ward und der weine abgebrochene, einen Astragalus haltende Hand eines wiern Knaben beißt, mit dem er eine Gruppe bildete, wit Winkelmann \*) wirklich für einen Amor zu halten stigmuß wohl mit Recht bezweifelt werden, da die Abstidung dieses Werks, welches sich jest im Brittischen kuseum zu kondon besindet, \*\*) nicht einen Amor, sons den einen mit einer kurzen Tunika bekleideten, derben Kusen zu erkennen giebt.

Eine andere Urt von Vorstellung fnochelspielender Kinder auf dem Alterthum gewähren die Statuen fleiner Madchen, welche bei erhaltenen Köpfen Porträtsiguren zu erkennen gesten und mit einem leichten, nachlässig von dem einen Arm brahfallenden Gewande befleidet auf der Erde liegen und im Spiel mit einigen Knöcheln begriffen sind. Es ist vielleicht unzweckmäßig, darüber hier einige Worte zu sagen.

Die schönste dieser Statuen besitzt die Preuftsche Samms im aus dem Rachlasse des Kardinals Polignac, auf den seens Rom von dem ehemaligen Direktor der dortigen frans

<sup>\*) 6.</sup> Wintelm. Anmert. jur Gefch. d. R. d. A. G. 91.

Siehe die Abbildung in: A Description of the Collection of Ancient Mardles in the British Museum; with Engravings. Pan. II. (Lond. 1815. 4to) Plate XXXI. Das Monument wurde in den Babern des Titus zu Rom unter der Regierung des Pahstes Ueban VIII. gefunden. In dem Palaste des Titus stand aber jenes Bort von Polystet (S. n. 5.) Es ist nach dem Urtheile des Here und tounte daher leicht eine treffliche Arbeit eines Meisters und tounte daher leicht eine treffliche Ropie jenes berühmten Urbildes sen, welthes im Palaste des Raisers stand, wie auch Wintelmann meinte.

ibnichen Atademie, Bleughele, gefommen war. befindet fich in der Bildergallerie ju Sansfouci. \*) Rúnf andere, theils mehr, theils weniger gut erhaltene, finden fich theils im Parifer Mufeum, Die eine im Charafter eines Rymphe, \*\*) bie andere als Benus mit der Verlenmuschel restaurirt aus der Sammlung der Billa Borghese; \*\*\*) eine vierte ift im Augusteum ju Dresden; +) eine faufte in Sans nover in der Walmodenschen Sammlung; ++) die sechke im Palafte Colonna ju Rom, in eine Lochter der Riobe durch den Restaurator umgewandelt. Bielleicht gab, wie Bisconti meint, †††) jenes Gemalde Polygnots, worauf er in der Lesche ju Delphi die Tochter des Pandarus mit Knocheln spielend abgebildet batte, dazu die Beranlaffung, +\*) und vielleicht ift die zweite in Paris befindliche Statue Dies fer Urt, nemlich die im Charafter einer Rompbe gebildete. und mit einer fpartanischen Tunifa befleidete eine frengere

<sup>\*)</sup> Gut abgebitdet bei Ficoroni de' i tali degli Romani etc. pag. 154. Rom. 1734. und im Musée Napoléon par Robillard Peronville Tom. IV. Partie quatrième: Lojoneuse d'osselets statue.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Mus. Napol. a. a. D. Auch im brittischen Museum zu London befindet fich ein ahnliches, boch sehr restaurirtes Berk. Ein auf der Plinthe angedenteter Bogen scheint die Bemerkung des herausgebers der Description of the collect. of ancient Marbles in Britt. Museum. Part. II. zu Platte XXVIII, daß vielleicht bier eine mit Astragalen spielende Rymphe der Diana vorgestellt sey, zu rechtfertigen. Sie ist der sogenannten Benus im Pariser Auseum aus der Billa Borghese sehr ahnlich, halt aber in der vechten restaurirten hand nichts; jener gab man die Persenmuschel statt des Aftragae lus, den sie gewiß ursprünglich hielt.

<sup>\*\*\*)</sup> Viscont. Sculture della Villa Borghese, Stanz IV, No. 11.

<sup>†)</sup> Bedere Augusteum, Tab. CVI.

<sup>††).</sup> Abgebildet bei Cavaceppi Raccolta etc. Tom. I. Pl. 60.

<sup>†††)</sup> Siehe Musée Napol. n. a. D.

<sup>†°)</sup> Faus. Χ, 50. Πολύγνωτος δε πόρας τε έστεφανωμένας ἄνθεσε παι παιζούσας έγραψεν άστραγάλοις · ὄνομα δε αὐταϊκ Καμειρώ τε παι Κλυτίη.

achahmung jener Vorstellung Polygnots gewesen, die fich m in ben übrigen Portratfiguren, boch mit beibehaltener tellung und Lage, in eine juchtigere Befleidungsart umges dert batte. Bielleicht aber batte man diese jungen Mads m in dem lieblichen Charafter fpielender Grazien überhaupt, de weitere Ruckficht abgebildet, von denen uns Nausanias noch zu feiner Zeit vorhandenen Runstwerfen mehr als ein expiel giebt, daß man fie gern mit folden natürlichen und mflosen Gegenftanden spielend vorftellte. — (Paus. VI. 4.) In diefer Stelle z. B. erzählt er, daß die Grazien zu ils einen Tempel hatten, worin ihre Bildfaulen fanden. de nacten Theile daran waren, von weißem Marmor gebils t, die Semander von Gold. Die eine trug einen Rofens veige die andere bielt einen Astragalus, die dritte ein fleis Bortenreis. Run fest er hingu: "Die Bedeutung efer Symbole ift leicht zu finden. Rosen und Morten nd wegen ihrer Lieblichkeit der Benus heilig; die Grazien ber fieben mit diefer Gottin im nachsten Verhaltnif. ftragalus paßt für Jünglinge und Jungs. kauen und ift ein Spielzeug fur Leute, wels e das Alter noch nicht des Liebreizes bes aubt hat." —

Aber, um noch einmal auf unsere Gruppe zurückzusoms en, Niemand wird sich hossentlich darüber verwundern, as der erste Urheber dieser Idee, sei es der Dichter, sei es noch kunstler gewesen, den Amor und Sannmedes also spies nod darstellte. Daß beide auch als Kinder, nicht immer ils erwachsene Knaben, oder dem Jünglingsalter nahe, undertmal geschildert und abgebildet worden sind, wer sollte as nicht wissen? Auch die alte Kunst hat so gut, wie die lie Poesse neben dem Knaben Amor und Gannmedes, den Amor und Gannmedes, den Amor und Sannmedes als Kinder. Warum sollte kan sich daher verwundern, daß man sie in einem sins ischen Spiel begriffen sieht, oder wohl gar daran Aergers is nehmen? Homer, der größte aller Dichter, berichtet und, daß es im Olymp zugehe unter den Unsterblichen, wie er gesehen hatte, daß es sich täglich unter den Mens

ichen gutrug und begab. 3m Borfagle bes Beus frielen deshalb, nach unserem freilich viel spateren alexandrinis fchen Dichter, wie in der Borhalle der Bohnungen Det Erdenfonige und Beroen ihre Rinder ju fpielen pflegten, iene beiden olompischen Kinder aus Jupiters Familie, gum Sviel durch ihr Alter gleich geneigt, (ours Sees nach Apole lonius) mit einander, und zwar, was zum großen Rubme bem Dichter oder bem Runftler gereicht, der fie guerft alfo fpielen ließ, fo erpicht auf Gewinn und Berluft, daß durch die Folgen davon fich der Charafter eines Jeden auf das eigenthumlichste und treffendste offenbart. willige fchlaue Umor fieht als triumphirender Sieger fchadens froh da, Ganymedes aber, im mindeften nicht muthwillia, fondern durch Jupiters Dienst und Liebe ju fanfteren Ems pfindungen gestimmt, felbft feines Betruges fabig und auch fremden nicht argwohnend, fist durch feines Mitfpielers Lift beruckt und befiegt ju deffen Rugen traurig an der Erde.

So offenbarte fich also auch in der Wahl des Moments Die forgfaltige Ueberlegung des Runftlers und die große Ein: ficht deffelben in die Bortheile, welche der Segenstand seiner Runft gewähren fonnte. Denn weniger reich an eigenthums lichem Ausdruck mare offenbar der Moment des Spielens felber gewesen, wie wir es noch an den Bildern der Andchels fpielerinnen feben; wenn gleich nicht ju langnen ift, daß Dieser ruhigere Moment fich beffer fur Portratdarstellungen, welches fie fenn follten, schickt. Das vollendete Spiel mit seinen Folgen ftellt uns bingegen in einem lebendigeren Bilde Die Gemuthseigenthumlichfeiten eines jeden der beiden Rin: der auf eine bestimmtere Beise dar, erhöht dadurch das in: nere leben des Bildes ungemein, und gemafrt dem Runfler den in der Runft so bedeutenden Vortheil des Kontraftes, außer dem Gemuthseindruck des einen lachelnden und des andern betrübten Rindes, auch in der außern Form, in: dem es ihm erlaubte, das eine Rind ffehend, das andere fitend darzustellen, mas die Abwechselung und Mannige faltigfeit der Stellung fehr wirfungsvoll vermehrt.

Bestattet fei es hier noch einmal ju ermahnen, daß, wenn

die Werke, von denen wir eine Uebersicht gegeben haben, mid die so herrliche Kinderbilder darstellen, auch nur die einzigen ihrer Art aus dem Alterthum uns verbliebenen wären, sie doch den besten Beweis liefern würden, mit welchen Scharfblick, mit welcher Kenntnist, mit welcher Kunst die alten Künstler die Kindernatur, ihre Neigungen, Sitz ten und jeden Reitz und jeder Schönheit ihrer Kärperbilzdung erforscht hatten und darzustellen verstanden und wie gewast daher das Urtheil derer sei, die ihnen dieses Lobstreitg machen und es den Neueren allein vorzüglich zur wenden wollen.

Berlin.

R. Levezow.

### Ueber eine alte Munge von Banfle.

Bu den ehrwürdigsten Denkmälern der alten Rünzkund gehören die Drachmen von Zankle, die niemanden poer der Rumismatik auch nur eine flüchtige Aufmerksamkeit geschent hat, unbekannt senn können. Rehrere unsver Leser werder Exemplare derselben gesehen haben. Treue Abbildunger giebt es in Renge I).

Diese Drachmen sind merkwurdig wegen ihres Alters, wegen ihrer Inschrift und wegen ihres Geprages.

Jankle ist eine der altesten Stadte Siciliens. Bon Eumäischen Piraten gegründet, vermehrte sie ihre Bevölker rung durch Pflanzer aus Chalkis, welchen nach der Erober rung klein Astens, Samier und andere Jonier folgten, bis diese um die Zeit des ersten Persischen Krieges, dem Epransnen von Rhegium, Anapilaus, welcher aus dem Peloponesisschen Wessena stammte, unterlag. Bon diesem Fürsten erhielt die Stadt neue Bewohner mannigfaltiger Abkunft, unter denen sich viele Wessenier befanden, und vielleicht aus diesem Grunde, vielleicht auch dem eignen Vaterlande zu Ehren, den Rahmen Messana. Diese Veränderung trug sich gegen das Ende der zisten Olympiade zu, woraus zu folgen seichneten Rünzen das ehrwürdige Alter von zweitausend dreihundert Jahren tragen 2).

<sup>1)</sup> Paruta Tab. XX. 1. Torremuzz. tab. XLV. Dorvill. Sicula T. II. tab. II. Gaza Pembrockiana T. II. tab. VIII. Hunter tab. 57., Sunt inter obvios. — Differunt mole et pondere: nam nonnulli sunt tridrachmi, alii didrachmi, alii vero drachma aliquanto minores. "Torrem. Sic. vet. numism. p. 44.

<sup>2)</sup> Die hauptstelle über die alte Gefdichte von Bantle und Def-

Die Aufschrift dieser Mungen ist DANKLE oder ANK.

Der erfte dieser Buchstaben hat in verschiedenen Alphabes i eine verschiedne Bedeutung. hier zweifelt niemand, f er die Stelle des A vertrete, in welcher Qualität er 8 dem Griechischen Alphabet in das Lateinische übers ugen ist 3).

Aber wie ift Dancle aus Bancle geworden?

Des aus do zusammengesette Laut, welchen das 3 echnet, hat sich wie zusammengesette Laute überall, in schiedenen Gegenden auf verschiedene Weise modificirt. m.Attikern klang es wie das milde S, welche Aussprache in dem Französischen Z und dem Russischen 3 erhalten

na ist bei Thucydid. VI. 4. 5. Bergl. St. Eroir aur la législation la grande Grèce; deuxième Mémoire. in den Mémoires de lead. des Inscr. T.XLII. p. 312. und Heyne de Rebuspubl. Mase Graeciae in den Opusc. Academ. T. II. p. 269. Das Zeitals des Anarilaus, von welchem Herodot. VI. 23. u. VII. 16. 5. ihricht ertheilt, wird von Diodorus Siculus XI. 48. genau bes umt, und dadurch der Irrthum des Pausanias IV. 23. 3. (p. 336. Kuhn.), welcher seine Besignahme von Zankle bis in die XXIX. ympiade hinaufrückt, berichtigt. Dieser Anachronismus ist, nach anheim (do Vsu et Praest. Num. Diss. VIII. p. 554) von Ducker Thucyd. VI. 4. und von Larcher zum Herodot. VII. §. 164. not. l. Tom. V. p. 382. s. gerügt worden. An die reiche Quellensamms güber die Geschichte dieser Stadt in Cluverii Sicil. antiq. I. 6. p. 81. s. brauchen wir unste Leser nicht erst zu erinnern.

3) Da in dem Oftischen Alphabet das Zeichen D für P galt, wie auf Munzen von Uria (f. Hunter Tab, 62. XV. XVI. XVII. XX.) und von Larinum (Ebendas. Tab. 32. VI. VII. VIII.); so behauptet Pélerin Récueil T. III. p. 102. ohne allen Grund, die Ofter hatten Rancle statt Zancle gesprochen; von welcher Meinung er aber gleich wieder durch die Behauptung abspringt, daß die Ofter das ihnen sehlende Z durch D erseth hatten, wie die Volker des Orients oft in ihrer Aussprache den erstern Laut in den letztern umwandelten.

hat 4). Den Doriern, indem sie dem Zischlauf eine andr Stelle gaben, klang es rauher, daher sie παίζω in παίσδω und μαζός in μασδός umwandelken. Andre scheinen den Zischlaut kast ganz vernachlässigt zu haben, so da das ζ (δς) einem leise gelispelken δ glich, wie das saust th der Engländer 5). So klang in dem Munde der Aeslie (vielleicht übereinstimmend mit der älkessen Aussprache über haupt) Zeüz wie Δεύς (Hesych. T. 1. p. 922.) wordt Deus geworden; ζυγός wie δυγός (Etymol. Magnin ίδουω. p. 466. 35.) ζάλον wie δάλον, und ζάγκο λον wie δάγκολον (Hesych.)

Es darf uns aber nicht gerade aufhalten, adlischt Aussprache in einer Stadt zu finden, die zu den Challis dischen Pflanzstädten gerechnet zu werden pflegt. Denn auch mit den Chalkidiern, ob sie schon der Mehrzahl nach Jonier waren, hatten sich frühzeitig Neolier gemischt 7). Dasselbe war auch in Eumä geschehn, von wo Zankle seine ersten Einwohner erhalten hatte 8). Es hat also nichts

<sup>4)</sup> S. Buttmanns ausführliche Griech. Sprachlehre. I. Th. S. 15. 5) Das Gegentheil hiervon thaten die Lacedamonier bei dem O. 1

<sup>(</sup>dem harten th der Englander), wo fie nur den Zischlaut horen ließen, wie Acava statt Agava, Zids statt Beds u. a.

<sup>6)</sup> Bergl. Plato Cratyl. p. 418. s. Das dieser Buchstasenwechsel dem Dorischen Diesete beigelegt wird (S. Montsaucon Palaeogr. II. 3. p. 127. Castelli Inscr. vett. Sicil. Prolegg. p. XXXIX.) ist ein Irrhum, den Echel Doch. Nnm. T. I. p. 187. mit Recht zurucknimmt: neque vero opus est continuo dorismum arcessere, quum Plato generatim dixerit, veteres graecos elemento A pro Z frequenter usos. Sic et veteres Latini dixere Medentius pro Mezentius, teste Prisciano p. 552. ed. Putsch. S. insbesondre Schneis ders gelehrte und reichhaltige Grammatik der lat. Sprache 1. Th. S. 583.

<sup>7)</sup> Plutarch. T. II. pag. 296. s. Heyne Opusc. Academ. T.II. pag. 273.

<sup>8)</sup> Scymnus v. 238. Heyne l. c. p. 267.

befremdendes, wenn wir zu Zankle, dem Zeugnisse seiner Manzen zu folge, Spuren ablischer Aussprache sinden 9).

Heber den Ursprung des alten Nahmens der Stadt, welcher eine Sichel bedeutet, sind die Meinungen der Mien verschieden; doch kann man nicht zweiseln, daß biesenige das Wahre berichten, die ihn auf die natürliche Beschaffenheit des gekrümmten Ufers zurückführen. Andern ist ein Erdgebohrner Zanklus Gründer der Stadt und Urhes ber ihres Nahmens; und nachdem man sich einmal in Fabeln verlohren hatte, glaubte man sie noch höher zu ehren, wenn man ihren Boden zum Bewahrer jener Hippe machte, mit welcher Kronos seinen Vater verstümmelt haben soll 10).

Die Beschaffenheit des Ufers, welches einen naturlichen hafen bildet, II) scheint die Wahl des Bildes unfrer Munge bestimmt zu haben. Alle Drachmen von Zankle zeigen auf

<sup>9)</sup> Roch weniger darf man mit Pelerin Récueil T. III. p. 102. wegen der Infdrift, die er für Offisch erklart, die Munzen von Zankle den Campanischen Mamertinern beilegen, die fich um das Jahr 475. nach Roms Erbauung (277 Jahre vor Chr. Geb.) der Stadt Meffana bemächtigt haben. Es ist nicht die mindeste Wahrsschilchkeit vorhanden, daß diese neuen Einwohner der Stadt den alten, seit zwei Jahrhunderten außer Gebrauch gekommenen Rahmen derselben wieder hervorgesucht haben follten; so wie sich auch gar nicht begreisen läßt, warum sie jenen Orachmen ein Sepräge gegeben hätten, das von dem der entschieden Mamertinischen Münzem so außerordentlich abweicht. Den letztern Grund hat Echel mit allem Rechte gegen Pelerin geltend gemacht.

<sup>10)</sup> Stephan. Byz. in Zάγκλη. aus der Periegests (Εὐρώκη) des Milesischen Hetatäus, aus welchem vielleicht Diodorus L.IV. 83. geschöpft hat. Aber mehrere Städte, auch Drepanum (Δρέκανον) stritten um den Besitz der Hippe des Kronos. G. Servius zu Virgil. Aen. III. 707. Schol. zum Lycophron. v. 762. Die Stellen der Alten, welche die sichelsörmige Gestalt des Ufers, an wels hem Ressina liegt, bezeugen G. bei Cluverius p. 82.

Diefer Safen wird durch Felfen und einen machtigen Molo stichtet, ber ein Bert bes Orion genannt wird. G. Diodor. IV. 85.

der vordern Scite einen gekrümmten Delphin, der für sich die Lage der Stadt am Meere, und dessen Krümmung die Beschaffenheit dieser Lage bezeichnen kann. Die Rückseite zeigt ein eingeschlagenes Fachwerk, iu welchem man die Thore der Stadt und ihre Abtheilungen oder eine Festung derselben zu erkennen glaubt 12); und in diesem bald eine Secnuschel, bald einen struppigen Menschenkopf, welchen die Einen für den Orion, die Andern, eben so willkührlich, sür den Zankstus halten 13).

Ueber diese Symbole hab' ich nichts hinzuzufügen, da es nicht fruchten kann, Muthmaßungen in einer Wiffenschaft zu baufen, die damit schon auzusehr belastet ift.

Aber außer dem Delphin zeigt auf einigen dieser Drache men die vordere Seite einen geschwungenen, nach der Mitte zu sich verdichtenden Halbkreis. Die meisten Erklärer stimmen darin überein, diesen Kreis einen wachsenden Mond zu nennen. Der einzige Combe, behutsamer als seine Borgans

<sup>12)</sup> Havercamp zu Paruta T. I. p. 150. Auch Pélerin Récuil T. III. p. 103. berührt diese Deutung, aber ohne Werth darauf zu legen. Bielmehr glaubt er, daß die Einschnitte des Revers bloß zedient hatten, das Metall auf dem Ambos fest zu halten. Für diesen Zwed ist die Zeichnung zu regelmäßig und zu gleichformig, und in dieser Auchsch ganz verschieden von den Einsenkungen, die man auf andern alten Munzen sindet, und welche keinen andern als den erwähnten Zwed gehabt zu haben scheinen.

<sup>13)</sup> Die Seemuschel (concha peloriaa) findet fich als Rebenzeischen auf mehrern spätern Munzen von Messana (S. Paruta Tab. XX. 2 u. 4. Torremuzz. 'Tab. XLVII. 12. auf einer kleinen zierlichen Silbermunze, welche sich zweimal in dem Gothaischen Cabinet findet) und wird wohl mit Recht auf die Lage am Meere gedeutet. Havercamp ad Parut. T. I. p. 150. — Der struppige Kopf steht als Rebenzeichen ebenfalls auf einer spätern Messanischen Munze bei Paruta Tab. XX. 6., welche Munze das Goth. Cabinet ebenfalls besitht. Havercamp halt ihn für den Orion; Dorville und Frolich (Notit. Elem. Num. c. II. p. 24. Tab. II. 14.) für den Janklus.

jer, drückte Zweifel aus 24). Diefer Zweifel ist vollkoms men gegründet. —

Das Gothaische Cabinet besitst ein unbezweiselt achtes Exemplar dieser Munze, auf welcher jenes rathselhafte Zeichen wolfkandiger ausgedrückt ist, als auf irgend einer andern, deren Abdrücke und Abbildungen mir vor Augen gekommen sind. Hier geht das rechte Ende des Halbsteises nicht, wie auf den wenigen gut erhaltenen Exemplaren, in eine Spitze, sondern in einen sehr deutlich bezeichneten Knopf aus. Dieser Knopf ist nichts anders als ein Ring, in welchen ein Griffeingesügt werden konnte; und mit diesem Griffe wird das, was man bisher einen zunehmenden Wond nannte, offens bar zur Sichel.

Diese Sichel deutet zugleich auf die alte Sage von der Hippe des Kronos 15), und auf den Nahmen der

<sup>14)</sup> In der Gaza Pembrockiana T. II. tab. VIII. g. erscheint dies ser Halbtreis wie ein Zweig. Mionnet T. I. p. 253. erstärt ihn ohne Bedensen sur einen croissant. So auch Supplément. T. I. p. 400. nr. 27. Dauphin à ganche dans un grand croissant. und nr. 271. Dauphin tourné à gauche, devant un grand croissant. Combe im Mus. Hunter. T. 37. luna crescens vel simile quid.

<sup>15)</sup> Sanz wie auf unster Munze, wenn man den turzen Griff wegdenkt, erscheint die Sichel Saturns auf einem gelben Jaspis der Stoschischen Sammlung bei Schlichtegroll II. Band, Tab. XX. 7. p. 51. Richt anders, so viel die Rleinheit zu sehn erlaubt, auf den Munzen der Familia Sentia mit dem Beinamen Saturnina, welche dem Saturn auf einem vierspännigen Wagen zeigen, in der erhabenen Rechte eine der unsrigen ähnliche Sichel haltend. Bei einer sichenden Bigur des Saturnus b. Schlichtegroll Th. 1. Tab. XV. ist in der verstößerten Zeichnung die Sichel modernisset, und der den Griff mit der hippe verbindende Ring zur Parirstange geworden. Auf andern Steinen hat dieses Wertzeug die zierlichere Gestalt einer äpan, wie se dem Perseus beigelegt wird; und so auch auf den Rünzen der Familien Noria und Noria. Ueber die Sichel und Harpe, und die Denkmäler, auf denen sie vorkommen, S. Millin Monumens insein Tome I. p. 219.

Stadt. Auch wird die Sichel ausdrucklich Zancle ge-

Durch diese Deutung, welche keinem Zweisel unterliegt, gesellen sich die Zankläischen Drachmen zu der kleinen Anzahl von Münzen, deren Emblem ihr Vaterland ausspricht, wie der Ellenbogen auf den Münzen von Ancona, der Granats apfel auf denen von Side, das Eppichblatt auf den Münzeu von Selinus. Daß dieses Symbol auf mehrern Zankläischen Drachmen sehlt, wird niemanden wundern, da es ja eben durch den beigefügten Nahmen entbehrlich wird.

Gotha.

Fr. Jacobs.

<sup>16)</sup> S. Callimachi Fragm. CLXXII. p. 506. ed. Ern. Fragm. Nicandri XXIX. p. 287. ed. Schneid.

### Zweiter Abschnitt.

## Runstgeschichte und Kritif.

- 1. Ueber bas Material, bie Technik und ben Ursprung ber verfchiebenen Zweige ber Bildkunft bei den Griechischen und ben bamit bermandten italischen Polkern. Bom Hofrath hirt in Berlin.
- 2. Bemerkungen über antike Denkmale von Marmor und Erz in ber Florentinischen Gallerie. Bom Hofrath H. Meyer in Weimar.
- 3. Ueber die neue Ausgabe ber Berte, und Schriften von Ennio Bisconti, vom Staatsrath von Kohler in St. Petersburg.

(hierzu die Rupfertafel VI.)

#### Heber

verschiedenen Zweige der Bildkunst bei den Griechischen und den damit verwandten italischen Bolkern.

(Borgelefen in der R. Atademie der Wiffenschaften zu Berlin den 3ten October 1805.)

In einer Folge von funf Vorlesungen habe ich meine Forschungen über das Material, die Technif und den Ursprung, so wie über das geschichtliche Fortschreiten, den Umfang und den Grad der Vollkommenheit der Mahilerei bei den Griechen und den italischen Volkern niederz gelegt \*). Dies leitet mich, die Vildkunst bei diesen Volkern auf eine ähnliche Weise zu behandeln.

Gern verweilet der Mensch unter den Trümmern der Borsteit. Er wird mit Ahnungen von einer ehemaligen Größe erfüllt, die er erfassen und ermessen möchte. Aber mühsam ist jeder Schritt, und lang der Weg, um den wahren Stands punkt zu finden, der ihm einen freien Ueberblick jener Borswelt gewährt. Ein Tempel erhebt sich vor deinen Augen, prachtvoll ruhet die Wölbung auf den Mauern, eine Vorhalle führt durch Reihen gewaltiger Säulen in das Innere des Heiligthums: Pracht, Dauer, Verhältniß, Ebenmaaß, Zierde blicken dir überall entgegen. Du möchtest die Kraft,

<sup>\*)</sup> Man sehe die Abhandlungen der R. Wiffenschafe ten zu Berlin, deutsch und französisch, von den Jahren 2798 bis 2803.

den Geift, die leitenden Gesetze, die all dies ordneten, erspuren. Aber weit ist der Ruckweg in die Hutte bes' Zimmermanns, und in das Lehmhaus des Ziegelstreichers, von denen der Faden jener Anordnungen ausgieng.

Die höchsten Ideale der Bildkunst, colossale Götterges stalten von Elfenbein und Gold, von Marmor und Erzerheben sich vor deinem Blick, das leben und das Feuer der Handlung bezaubert durch Farben an den Wänden, Bildwerke gürten den Fries, und Wandbilder heben in Gruppen das Giebelfeld. — Aus welcher Quelle schöpste die Kunst? woher stammt der Geist, der all diesem Leben gab? — so fragt sich selbst der staunende Wanderer. Bon hoher Ahnung voll, möchte er das Dunkel seines Gefühls zu deutlichen Ansichten erheben. Der Rückweg ist weit; die Spuren, die ihn leiten, sind verworren, — doch nicht ganz verwischt.

Den Forschungsgeist, aufgeregt durch den hohen Reiz, den die vollendete Runst für das menschliche Semuth hat, will sich befriedigen: und so wird er unermüdet im Sammeln und Ordnen. Wie manches unscheinbare Fragment wird ihm jest wichtig; und wie oft leiten ihn Stellen in den Alten da, wo er es am wenigsten erwartete, auf die ergiebigsten Aufschlusse.

Die Bildeunst theilte sich nach dem Material, nach dem technischen Berfahren, und nach der Größe der Bildwerke in mehrere Zweige: I. in die Plastif oder die eigentliche Bildnerei, 2. in die Bildstechkunst, 3. in die Bildhauerei, 4. in die Bildgießkunst, wozu auch das Bildtreiben geshört, 5: in die Semmen oder Steinschneiderei, und 6. in die Stempelschneiderkunst.

In eben so vielen Abschnitten, als es Zweige giebt, werde ich das Materialische, das Technische und das Urs geschichtliche der Bildkunst abhandeln. Kurze und Bollsständigkeit werden dabei mein Augenmerk senn. Manner haben mir vielseitig vorgearbeitet: ich werde sie treu bes

fichen. Das Richtige wird hier Amjeige und Bestätigung finden, bas Mangelnde werde ich is viel möglich erganzen, und das Ganze fureitner klaren Ueberficht ordnen.

# Abschnitt I.

# Die Plastik.

- 5. 1. Die Plassis bedienet sich solcher Stosse, weiche sich ohne körperliche Anstrengung und ohne kumstreiche Wertzenge blos mit den Fingern und Hülfe hölzerner, winener und eisener Städchen und Grissel kneten und bilden lössen. Diese Stosse sind hauptsächlich der Thon, das Wachs, der Sips und der Teig. Man versertigt darin theils bleibende Bilder, theils Vorbilder (proplasmata), nach welchen man andere in sessene und dauerhafte Massen übersetz. Daher da keine Statue je weder in Marmor, wich in Erz gearbeitet ward, wovon das Urbild nicht zuder in Thon vorhanden war, nannte man die Plasiss mit Recht die Mutter der Vildkunst, in Erz und Stein (Plin. 35, 44. und 45.)
- 5. 2. Die bleibenden Werke in Thon wurden zum Theil blos wie die Ziegel an der Luft getrocknet, zum Theil in dem Feuer erhärtet. Rohe, ungebrannte Bildwerke verfertigte zu Achen Chalcosthenes, von dessen Werkstatt die Stelle den Ramen Ceramicos erhielt (Plin. l. c.). Pausanias (1, 2.) sah in Athen noch mehrere Statuen von Söttern und dersen blos aus Thon άγαλματα έκ Πηλου Daß man hierunter Werke von ungebranntem Thon zu verstehen habe, erhellet aus dem darauf folgenden Kapitel, worin er von einigen in gebrannten Thon verfertigten Statuen ausdrücklich die Worte άγαλματα όπτης γης gebraucht.

Ungebrannte, blos an der Luft getrocknete Bildwerke in Thon, so viel mir bekannt ist, find nicht auf uns gekommen.

5. 3. Dagegen ift die Angahl der Denkmaler in ges kannter Erde besto betrachtlicher. Man findet derer fast in

jeder bedeutenden Sammlung. Sie find theils mit der Sand modellirt, theils in einer Form abgedruckt. Bu den erften gehoren Die Statuen des Mesculapine und der Spaca in les bensgroße im Dufeum ju Portici. Bu der zweiten Art geboren vorzüglich Werfe in erhabener Arbeit, größtentbeils flach gehalten, aber von einer Bestimmtheit und Rettigfeit, welche die Sand dem Thone ben dem Modelliren faum geben tann. Die Formen dagu icheinen von ergenen und marmor nen Bildwerfen entnommen ju fenn. Fur größere Stand, bilder mar das Abdrucken in einer Korm schwieriger. bemerft ben diefen Reliefabdrucken, daß der Thon gewohn lich nicht so fein ift, wie der, den man jum Modelliren ges braucht, fondern er ift, wie die gebrannten Mauerfteine, mit grobem Sande gemischt, um den Werken mehr Rorpet und Dauer ju geben. Rur ben gang fleinen Abdrucken, wie auf gampen und Gefäßen, gebrauchte man feinen und reinen Thon. Die Relieftafeln find nur von maßigem Umfang, und haben gewöhnlich die Geftalt großer Ziegel von vier bis funf Querhanden in's Gevierte. Oft trift man fie mit Rummern bezeichnet, und mit Lochern an den vier Ecten. man fie ju Bandgurtungen, Friefen, und jur Bierde ber Siebelfelder gebrauchte, und fo die einzelnen Stucke in einer gewiffen Folge neben und über einander eingefest wurden; fo war das Nummeriren der Tafeln nothig, um fich bei ihrer Einsetung nicht ju vergreifen, Die Locher aber maren, um jede Tafel defto ficherer mit Rageln anzuheften.

§ 4. Die Bildwerke in gebrauntem Thon wurden um geachtet des geringen Materials nicht selten in sehr hohem Werth gehalten. Plutarch (Apophthegm. p. 174.) ges deutt sehr schiere Gefäße dieser Art, die mit Reliefs verziert dem Cotys, Könige von Thracien, als etwas vorzügliches verehrt wurden; und Strabo (8, p. 381.) spricht von andern, die bei dem Wiedererbau von Corinth in den Gräbern gefunden, und zu Rom um hohe Preise vonkauft wurden. In Rom waren bis spat die Auszierungen der Tempel hauptsächlich Thongebilde, und in dem Zeitalter des Plinius (357 46) sah man Götterbilder dieser Art

wech haufig nicht nur in der Stadt, sondern auch in andern Begenden Italiens. Besonders wurden die Siebelfelder der Tempel auf solche Weise geziert. Jahrhunderte hatten ihre Vauethaftigfeit erprobt, und man bewunderte daran die Bortrefflichkeit der Runft \*).

- Die Formen, worin man die Thonreliefs abs dructte; mochten theils aus Gips, theils felbft aus ges brannter Erde fenn. Betrachtet man aber die Scharfe und Rettigfeit mancher folcher Bilderwerfe; fo wird man geneigt m glauben, daß man die Formen hiezu zum Theil felbft in eine festere Solzart, oder in Metall, oder in Stein schnitt. Bielleteht goß man die Formen auch in Glas auf Die Weife, wir jest im Rleinen die Glasformen machen, um Abdrucke bon ichonen Gemmen gu nehmen. " Bitrub (2, 7.) fpricht bon einem Stein, ben man bei Ferentis in hetrurien brach, und beffen man fich bediente, um die Formen für den Erzguß baraus ja machen. Die einzige antife Form, die mir vors fam, und ju ahnlichen Arbeiten Diente, mar in Specffein. Sie war in den Sanden eines Runfthandlers in Rom. Stein war nur etwa zwolf Boll lang, und feche Boll breit. Die Rehrseite war roh und uneben; Die andere aber geschlifs fen, und in die Dberflache verfchiedene Ropfchen, Masten, und Studchen von Bandbergierungen mit ungemeiner Rets tigfeit eingeschnitten. Bahrscheinlich diente aber Diefer Mufterftein eber fur einen Bergierer in Beißwerf, als für einen Arbeiter in Thon. Dir ift nicht befannt, mo Diefer settene Stein hingekommen ift. Der Befiger hielt ibn mit Recht in hohem Preise.
- S. 6. Gewöhnlich pflegten die Thongebilde nach dem Brande mit Farben bemalt ju werden, bald einformig,

<sup>\*)</sup> Mira caelatura et arte, sagt unser Autor. Es ift, als wenn at die vortrefflichen Werke des Luca della Robbia in ahnlicher Art breisen wollte, wovon eine bedeutende Angahl von Werken seit dem Isten Jahrhundert unversehrt erhalten ist. Es scheint unbegreislich, daß dieser Kunstzweig seit drei Jahrhunderten so ganz vernachlässigt worden ist. Geringe Versuche in dieser Art find kaum zu nennen.

wie der fapitolinische Jupiter, der einen Zinnobers Anfteid erhielt, theils vielfarbig, wie die Bolscischen Reliefs im Museo Borgia ju Belletri, oder Die Juno gannvina in ber R. preuffischen Sammlung. Barro ergablt ben Plinius (1. c. ) daß er einen Plaftifer ju Rom, Rabmens Bofis, gefannt babe, welcher Repfel und Tranben fo naturlich verfertigte, daß man fie durch das bloße Unfeben von den wirklichen nicht unterscheiden fonnte; - ein Beweis, daß man manchmal auf das Bemahlen viel Kleiß vers mandte. Db die Alten ju folchen Anftrichen and Schmels farben - eine Art farbiger Glafur - anwandten, fo wie Luca della Robbia ben feinen Berfen gethan bat (Vasari t. I. p. 2 da p. 172.), tonnen wir aus Manael an Monumenten meder bejaben, noch verneinen. Eine Art bon fdmarglichem Glafftruif feben wir gwar auf ben Griechischen Befägen mit Zeichnungen, und auf fpatern Gefäßen aus der Romerzeit, Die mit Reliefs verziert find, zeigt fich eine bunne rothliche Glafur. Eine Art blaulis cher ober grunlicher Glafur gaben Die Aegopter auch ben fleinen Gotterbildern von gebrannter weißer Borgelanerbe. Diefe Art Joole find nicht felten, und fommen in ben meiften Sammlungen bor.

S. 7. Zur Plastik wurden auch die Arbeiten in Bachs gerechnet. Lucian erzählt in seinem Traume auf eine sehr belustigende Weise, wie er als Knabe das Wachs überall zusammenkratte, um Menschen und Ochsen daraus zu kneten, und wie er dadurch vor den Augen der Eltern seinen vers meintlichen Beruf zum Bildhauer zu bewähren schien.

Man bedient sich des Wachses, wie des Thones, auf zweinerlei Weise, entweder zu bleibenden Werken, oder zu Borbildern. Für beide gemährt das Wachs den Bortheil, daß sich darin, zwar nicht so leicht und schnell wie in Thon, aber ungleich bestimmter und netter arbeiten läst, und daß es auch eine mehr der Ratur gemäße Färbung aunimmt. Die Griechen bedienten sich daher desselben schon häusig u Bildnissen, besonders aber die Römer. Rach Plinius

(38, 44.) war Luffftratus, der Bruder Luftpuns, der erfte, ber ben Gebrauch einführte, Die Befichter felbft in Gips abinformen, und dann diese Formen mit Bachs auszus' gießen, um die Bildniffe fo abulich wie moglich ju machen, benn bor Epfippus befliffen fich die Runfiler mehr, die Bilde niffe - ohne eben ber Rehnlichfeit Eintrag ju thun - ju verschönern. Diese Met ber Bachebildniffe, welche im Zeite alter Alexander des Großen auffam, fand in der Kolge bes sonders in Rom Eingang. Es ward allda Gewohnheit, daß Die angesehnften gamilien ihre Bildniffe in Diefer Art megen der aroßen Raturlichfeit verfertigen ließen, und man daber in ben Borbaufern ber Großen gange Reihen folcher Bilber der Abnen aufgeftellt fab. Gie wurden in holgernen Schrans ten neben einander gereiht, indem man ju den Bachstopfen noch einen Theil ber naturlichen Gemander bis unter Die Bruft benfagte, bamit man aus benfelben die Aemter und Barden der Abgebildeten erfennen mochte. Bengefette Jufchriften bozeichneten zugleich die Ramen und Thaten (man febe die hauptstelle ben Polybius (6, 51.) und bergleiche Diermit Plin. 35, 2. Berodian. 4, 3. und Dio Caf. 74, p. 841.). — Bon lleberreften folder Bachsbild: niffe fann nicht die Rede fenn.

1.2 -

Belchen Bortheil die Borbilder in Bachs ben dem Enguß gewährten, werden wir in der Folge angeben.

5. 8. Der dritte Stoff, dessen sich die Bilbkunst bei diente, war der Sips. Der große Vorzug dieses Materials ift, daß es zu Mehl zerstoßen, und dann angeseuchtet schnell zu einer Masse erhärtet. Es eignet sich also kein Stoff so gut, wie der Sips, zum Absormen. Den ersten wesentlichen Dienst, den er in der Bildkunst leistete, war das Absormen der Thongebilde. Diese werden während der Arbeit von dem Künstler immer seucht erhalten, und dann nach der Bollendung die Sipsform darüber gemacht, ehe das Modell durch zu startes Sintrocknen schwindet. Ist die Sipsform semacht, so läst sich durch einen Abguß, sen es in Wachs, sen es in Gips selbs, das Bild des Thonmodelles auf das

treneste wieder geben; und da das Machs und der Sips mehr gediegen, als der Thon sind, so fann der Künstler an solchen abgegossenen Modellen manche Theile noch sorgsamer aussühren, als ihm im Thonmodelle zu thun möglich war. Solche Abgusse werden dann selbst als Kunstwerke ausgestellt, oder sie dienen als Borbilder für ein dauerhafteres und schönneres Material, welches der Marmor und das Erz ist.

Den zweiten großen Bortbeil gewährt der Gips, daß man auf die angegebene Beise bie Form von ben Deifters werfen in Marmor oder Erg nehmen, und daber die Erems plare auf eine leichte Art febr wohlfeil vervielfachen fann. Soldes thaten die Alten wirflich (Plin. 35, 44.); und mer Die Bildniffe berühmter Manner in feinem fostbaren Material haben konnte, ftellte fie in Gips auf (Juvengl Sat. 2, 4.). Man Scheute fich felbft nicht, Gipsftatuen in den Tempeln aufzubemahren. Dabin gebort der Jupiter ju Degara, Defe fen Ropf allein von Elfenbein und Gold mar: das Uebrige der Statue bestand bloß aus Thon und Sips. bruch des Peloponnefischen Rrieges binderte die Bollendung des Berfes, und fo begnugte man fich mit dem Borbibe (Pauf. 1, 40.). Auch fab Paufanias (0, 32.) eine Statue des Bacchus aus Gips, welche man durch Bemalung ju vericonern gesucht batte.

Einen andern Vortheil jog man vom Sips, daß man, wie wir schon anzeigten, die Sesichter selbst abkormte, um den Bildnissen einen hobern Grad von Aehnlichkeit zu geben, als es durch das bloß kunftliche Rachbilden möglich if (Plin. 35, 44.).

Man brauchte den Sips ferner zu Verzierungen in Weiße werke: man zog damit zierliche Gesimsarten, und schmückte damit häusig in erhabenen Figuren im Innern der Gebäude Desken und Wände (Plin. 86, 59. cf. Theophrast. in Lapid. §, 115;) Viele Verzierungen in diesem Material sind indessen nicht auf uns gekommen. Die bedeutendsten Ueberreste dieser Art sind nicht von Sips, sondern von Markmorstaub und Kalk, welches Semisch reinere, dauerhaftere und glänzendere Zierden gas. Das Beste von Sips sieht

man in einigen in Tuff gehauenen Grabkammern vor der Porta del popolo in Rom, wovon der danische Mahler Cabott einiges zeichnete, und auf 21 Blattern gestochen mit kurzen Erklärungen von Zvega 1795 herausgab. Auch zu Catania in Sizilien erinnere ich mich einige Ueberreste von Reliefs in Sips in einem unterirdischen Gange nahe der hauptfirche allda gesehen zu haben.

5. 9. Ale einen gur Pluftif geborigen Stoff fonnen wir auch ben Deblteig nennen. Es maren aber mehr Ruchens bader, als Runftler, Die hiebon fur Bildwerte Gebrauch Gie gaben bem Teige mannigfaltige Geftalten, um mit ihrer Baare nicht bloß den Gefchmack, fondern auch bas Ange ju reigen. Ber erinnert fich hiebei nicht feinet Jugend und der Pfeffertuchen? - Aus Teig verfertigte man Thiere, welche man an ber Stelle der wirflichen ben Bittern opferte. Dies that befonders die Schule des Phi thagoras, da fie die blutigen Opfer verabscheute. Meanwter schon Thiere aus Teig opferten, fagt herodot (2, 47.) - Aus einer Stelle bei Plinius (18, 20. G. 2.) mochte man schließen, daß die Alten auch bei dem Etzguß Bebrauch von dem feinften Semmelteig machten : aber wels den ? - mare es ju den Formen, in denen man bas Erg 906? - Wir glauben aber nicht, bag eine Form von Pfangenstoff der Glut des füffigen Erzes widerstehen murde.

5. 10. Den Anfang und die Erfindung der Plastik bet irgend einem Bolke bestimmen zu wollen, ist eitel. Aus Ihon, Teig oder Wachs irgend eine Figur kneten, im Sande oder mit der Rohle an der Wand den Schatten irgend eines Gegenstandes umziehen, ist Sache des Triebes, wie bei dem imgen Lucian — wozu weder besondere Anlage, noch Uebung vorausgesetz wird. Auch steht kaum irgend ein Bolk auf einer so tiefen Stufe, daß es nicht irgend ein sigurirtes Ivol aufzuweisen hätte. Indessen wenn nicht besondere Versanlassungen und Umstände hinzutreten, die Vildung eines Bostes zu entwicken; so wird daraus nie ein Kunstzustand hervorgehen. Die Sage von vorhandenen Vildwerken bei den Griechen ist so alt, als die Nation selbst; aber wem

murbe beswegen einfallen, ben griechifchen Bolfern von Ans beginn einen Runkzuffand jugufchreiben? - Baufanias (2, 19. und 9, 16.) fab noch Gebilde, welche man den Ros lonieführern Danaus und Cadmus aneignete. Andere maren fo alt, daß man fie vom himmel gefallen glaubte, wie bas Balladium (Dvid. Fast. VI. 421.), und die Diana von Ephefus (Acta Apostol. 19, 35.). Andere fab Baufas wies (2, 19. 7, 4.), welche man bon der Sand des Dabas lus, des Epeus und Smilts von Aegina ju fenn mabnte. Doch alle diese Urbilder waren von Solz und nicht von Thon. Dadalus wird nicht als Blaftiker, fondern allgemein als Solifchniger, feltner ale Steinarbeiter Dargeftellt. gens pflegten die Alten alle jene frühern und roben Lunfiger bilde mit dem Ramen Dadala ju belegen, und Daraus scheint selbst der Runftlername Dadatus erwachsen ju fenn. Un den Ramen bing man den Ursprung der Kunft und die Berfertigung aller frubern Runfarbeiten (Paul. 9, 8.).

Wenn demnach die spatere Runst nicht unterließ, den Dadalus als eine wirkliche Person in Statue darzustellen (Plin. 36, 4. S. 15.), und wir ihn in noch vorhandenen Reließ die hälzerne Ruh für Pasiphaë (im Palaste Spada, und in der Villa Vorghese) und an den wächsernen Flügeln für sich und seinen Sohn (in zwei Reließ der Villa Albani) arbeiten sehen; — so ermangelte sie andrerseits auch nicht das noch höhere Alter der Plastif zu ehren, indem sie selbst einen der Sitanen, den Promethens, darstellt, der eben mit der Vildung der ersten Menschen und Thiere beschäftigt ist sin zwei Reließ, das eine im Rus. Pio Elementino, das andere im Rus. Capitolino). Auf dieselbe Weise erscheint Vulcap als der Urheber der Kunst in Erz (Odys. 5, 100. 7, 91. Il. 18, 468. cf. mein Vilderbuch Tas. XXVII. 1.).

Aber abgesehen von dem myshischen Zeitalter: wann fann man annehmen, daß die Mastif anfing, bei den Gries chen in Aufnahme zu fommen?

Es versicht sich, das man ungebrannte und gebrannte Biegel und Topfevgeschier lange verfertigte, ehe man sich in Bildwerken in Thou erhob. So wird die Sache auch von

den Alten dargefiellt (Plin. 35, 43.). Dibutades son Sie con war ber erfte, welcher in Corinth nach bem Schattens rif., welchen feine Tochter nach dem Schatten ibres Liebbas bers gemacht hatte, das Bildnif deffelben in erhobener Aubeit modellirte; und diefer war es auch, der zuerft bie Tops fererde mit Bacffein mifchte, und die Stirne der Soblziegel am untern Rande bes Daches bin mit Maften gierte, querft nur flach, Dann aber auch mehr vorftebend. Diefe Ergabs lung ift der Ratur gemäß, und fo fann eine Schule von Sopfern und Biegefftreichern fich bilben, die allmählig ihr Streben bis gur Runft erheben fann. Huch feben wir andere Biafifer und Zeichner mit Rothftein von Corinth ausgeben. Demaratus, Die Eppannei Des Eppfeins fliebend, (um die Bofte Dl.) brachte folche mit fich nach Stalien, welche bann die Anfange der Runft auch in Diesem gande verbreiteten. Doch fügt unfer Autor bei : Es gebe auch folche, welche bes haupteten, die beiden Samier Ahoecus und Theodorus hats ten lange, ebe die Bacchiaden durch Eppfelus von Corinti vertrieben murden, die Plaftif geubt. Siedurch icheint Plinius anzudeuten: Dibutades habe nicht lange vor diefer Beit feine Runft in Aufnahme gebracht, und daß die Runfts ler, welche bem Demaratus folgten, aus feiner Bertftatt berborgingen. Daburch murbe bas Zeitalter ber Erfinduns gm des Dibutades bezeichnet. Bas das Zeitalter ber beis den Samier, Ahoecus und Theodorus, betrifft, fann fein 3weifel obwalten; und fie als Erfinder der Blaftif auszuges ben, ift ein offenbarer Jerthum. Gie maren Die Erfinder des Erg; und Eisenguffes, und Zeitgenoffen des Erbfus und Belpcrates. (Siehe die Anmerfung A.)

Eine altere historische Beglaubigung von der Einführung der Plastif in Griechenland von Dibutades, und in Italien vor den aus seiner Werkstatt hervorgegangenen Euchir und Engrammus, können wir nicht angeben, Aber von dieser Zeit an scheint die Bildnerei in Thon einen steten Fortgang zehabt, und auch die andern Zweige der Bildsunst, in Stein und in Erz, allmählig hervorgerusen zu haben. — Bei Pausanias, der in mehrenn Stellen von Plastisern und

plastischen Werken spricht, kommt keine Rachricht und kein Umstand vor, welche vermuthen lassen, daß die Piastis bei den Griechen einen frühern Ursprung hatte; als den Plinius durch Dibutades erwähnt.

Wie fruh man das Wachs in der Bildfunst anwandte, wird nicht gesagt; aber natürlich ist dessen Gebrauch so alt, als die Aunst selbst. Die Mythographen lassen schon den Dadalus das Wachs zur Bildung der Flügel gebrauchen, womit er und sein Sohn aus Ereta entstiehen wollten (Died. 4, 77.). Auch wissen wir nichts Sicheres über den Anfang von dem Gebrauche des Gipses in der Bildfunst bei den Griechen. Gewiß ist es, daß man diesen Stoff bereits im Zeitalter des Phidias und vor dem peloponnesischen Ariege zu Vorbildern anwandte (Paus. 1, 40.).

### Abschnitt II.

### Die Bilbfcnigerei.

S. I. Die Bildschnigerei bedienet fich festerer Stoffe, als die Plastif, und daher auch harterer, scharferer und ges waltsamerer Wertzeuge. Die Stoffe des Bildschnigers sind hauptsächlich das holy und das Elsenbein.

Die Menge der Holzarten zu Bildwerken, wovon wir Anzeige finden, läßt bemerken, daß man nicht immer eine strenge Auswahl traf. Man wählte einige wegen ihrer linigern Dauer, als die Ceder, die Eppresse, die Weinrebe, und die Wurzel vom Delbaum; andere ihrer Dichtheit und des Glanzes wegen, als das Sbenholz, den Ahorn, den Citronen: Terebinten: Tax: und Buxbaum; andere, welche ihrer Weichhait wegen sich leicht schneiden lassen, als die Linde, die Wyrte, den Lotus, das Feigen: und Pfürschens holz, den zahmen und wilden Birnbaum; die Palme, die Pappel, die Korfeiche und Weide, und noch andere, weil man sie gerade zur Hand hatte, als die Fichte, die Buche, die Eiche u. s. w. (Ueber die Holzarten zu Vildwerten sehe man Theophynst. Hist. Plant. 5, 4—5. Plin. 13, 11

mb 17. 14, 2. 16, 79. Paul. 6, 18. 8, 17. Pallad. Nov. tit. 15. und was Junius de piot. Vet. III. c. XI. ferner gesammelt hat.)

5. 2. Wir haben (Abfchn. I. 5. 10.) fcon bemerkt, daß Die uralten Bildwerfe aus dem mothischen Zeitalter, welche man spater da und dort noch bei den griechischen Bak fern fab, nicht von gebranntem Thon, fondern allgemein Schniswerfe von Soly in fleinerer Geftalt maren. nias (2) II.) fab noch folche, die mit Bollengeug befleidet waren. Bisoschnitzerei fand aber noch lange in der historis fchen Zeit fatt sowohl für Tempelstatuen, als für öffentliche Denfmaler. Dabin gehoren Die Bilbfaulen von Soly, welche man den Ueberwindern zu Olympia noch in der Sosten und boften Dl. feste (Pauf. 6, 18.). 3mei bolgerne Bacchus, bilder in Corinth hatten bas Geficht roth angeftrichen, Die übrigen Theile des Korpers vergoldet. Gelbft Moron fonitte mot die Statue der hecate fur ihren Tempel ju Aegina in holy (Pauf. 2, 30.). Undere Bildwerfe gab es, mo nur die bekleideten Theile von Solz waren, und zwar vergoldet; die andern Theile aber, Kopf, Sande, Fuße entweder von Marmor, oder von Elfenbein (Pauf. 6, 24. 7, 26.) -Auch in Rom maren in frubern Zeiten Die Tempelfatuen, wenn fie nicht von gebrannter Erde waren, von Solt. (Min. 34, 16.).

Beberreste von Schniswerten in Sol; sind nicht auf uns gesommen. Rur von ägyptischen Denkmälern dieser Art ist noch manches vorbanden.

5. 3. Jum Schniswerf rechnen wir auch die Bildarbeiten in Elfenbein. Dies Material kannten die Griechen durch fremde Einfuhr schon früh. In den Homerischen Gedichten ist mehrmal hievon die Nede, wenn nicht zu Bildwerken, doch zur Auszierung der Geräthe (cf. Paus. 1, 12.). Die ältesten Bildwerke, wobei auch das Elsenbein gebraucht wurde, scheint die Kiste des Kopselus zu senn. Sie stand in dem Junotempel zu Elis neden mehrenn andern alten Kunswerken von Gold und Elsenbein (Paus: 5, 17.) Die Rachsommen des Kopselus hatten sie zum Andersen der wunse

dervollen Erhaltung des Appfelus allda geweiht. Rach Herodot (5, 92.) war der Behålter, worin die Mutter ihn als Kind verbarg, als die Abgesandten der Bacchiaden ihn zu tödten kamen, nichts anders, als ein gewöhnliches Gestraidemaas. Dies läßt deutlich wahrnehmen, daß die vies ken und reichen Bildwerke von Cedernholz, Gold und Elsensbein, welche äußerlich das Gefäß zietten, später gemacht wurden, und das alte Fruchtmaas dadurch bedeckt, und im Innern eingeschlossen zur Elasse der Bildwerke gehörten. Dieselben scheinen uns eingelegte Arbeit gewesen zu sepn, und also eher der Elasse der Mosait und Rahlerei anzuges hören. Doch hievon füglicher zu einer andern Zeit.

Die Nachkommen des Appselus haben aber nicht nur die Kiste desselben, sondern auch eine goldene Statue des Jupister zu Olympia geweiht. Diese war nach Strabo (8, pag. 378.) von getriebener Arbeit; doch, wie wir vermuthen, nur das Gewand, der Kopf und die übrigen nachten Theise aber auch von Elsenbein; denn, wenn gleich dies nicht aussdrücklich angegeben ist, läßt sich doch kaum daran zweiseln, indem solches bei den goldenen Statuen der Griechen allges mein der Fall war.

Die Rypfeliden erloschen schwn im dritten Gliede nach einer Regierung von 73 Jahren, und noch vor der sosten Dipmp. — Die Arbeit dieser reichen Weihzeschenke fällt also in die vierziger Olympiaden (Aristot. Polit. 5, 1.1.)

Rach dieser Zeit ward das Elsenbein zu Bildwerken ims mer häufiger gebraucht. Diphnus und Styllis, welche um die zoste Olymp. blühten (Plin. 36, 4.), arbeiteten darin (Paus. 2, 22.). Statuen ganz aus Elsenbein zu versertis gen, wenn es nicht kleine Bilder waren, scheint nicht üblich gewesen zu senn. Sewöhnlich brauchte man es an Stands bildern blos zu dem Gesichte und andern nachten Theilen, entweder mit dem Sben und Sedernholze, oder mit der goldeten Hölzarten (Paus. 2, 22. 5, 17. 7, 26.) in Berdindung, hauptsächlich aber mit dem Golde, worm Griechen land die mächigsen Tempel : Colossen aufzuweisen hatte.

Bir nennen blos den Jupiter ju Olympia, die Minerba in Afben, und die Juno ju Argos.

- 5. 4. Ueber die Technik, das Elfenbein zu so großen Standbildern zu bearbeiten, haben wir wenig Nachrichten. Bas wir indessen hierüber ensahren, wollen wir hier beisüs zu, zugleich mit unserer Ansicht von solchen Arbeiten. Aus den wenigen Ueberresten läßt sich nichts entnehmen, indem solche, wie in dem Ruseum der, vatisaubschen Bibliothet, um kleine Werke betressen.
- 1. Daß bei den großen Werken das Elfenbein Studio weise jusandmengesett werden mußte, läßt sich leicht aus dem entwehmen, da das Maserial nur in mäßigen Studen vorhanden ist. Deutlich: fagt es uns Pausanias (4, 31,) weicher berichtet: Damophon habe die Statue des Jupiter ju Ohmpia, deren Jugen sich aufgelöst hatten, hergestellt, und die Stude auf's gemaneste wieder vereinigt.
- 2. Erfahren wir von Lucian (in Gallo tom. II. p. 260. Ed. Joh. Bened.), daß folche Coloffen von Gold und Eifenbein inwendig hohl waren, aber ein großes Gestiffe enthielsen, worauf die verschiedenen Theile des Bildestangeheftet und befestigt wurden.
- 3. Siebt uns Aelian (de nat. Anim. 27, 32.) den tem an, womit man die verschiedenen Stude von Elfenbeim mit einander verband. Dieser Leim wurde aus den Einges weiden des Stors gemacht. Er war durchsichtig und hielt so fest, das das Geleimte zehn Tage ungefeuchtet bleiben tonnte, ohne aus den Fugen zu tassen.
- 4. Berichten uns Andere, daß man das Elsenbein zu erweichen verstand, um es zu biegen, zu dehnen, und ihm eine beliebige Form zu geben. Dies geschah nach Pausanias (5, 12.) durch Feuer; nach Plutarch (tom. VII. p. 945. ed. Reisk.) durch Zythum. Dies versichert auch Dioscovides (2, 109.); aber das gleiche konnte nach ihm (4, 76.) auch durch die Alkaunwurzel bewirft werden. Zu bemerken ist: daß nach Dioscovides (1. c.) und Plinius (22, 82.) das. Zythum ein Trank aus Gersten, ähnlich unserm Biese, war. Zythum war die ägyptische Benennung,

in Spanien hieß es Celia oder Coria, in Gallien und ans dern Provinzen Corovisia.

Dag man bas Elfenbein in dem erweichten Buftande ju Bildwerfen veracheitete, wird meines Wiffens nicht gefagt.

- 5. Erfahren wir, daß man sich der scharfen hant des Meerengels (Squatina) bediente, um das bearbettete Elfens bein zu ebnen, und dann des Retelgs, um es zu fanbern (Plin. 9, 14: und:19726. St. 4.).
- 6. Endlich finden wir auch Mittel angegeben, um bas Elfenbein an den Rumftwerfen frifch zu erhalten : damit ibm weber ju große Trodenheit, noch Feuchtigfeit fchabe. An Rom war beswegen die Statue des Saturn im Innern mit Del gefüllt (Plin. 15, 7.). Zu Olympia, da der Ort, wo der Tempel des Jupiter fand, fencht und sumpfig war, ward ber Fugboden um die Statue ber gleichfalls mit Del Bu Athen hingegen befeuchtete begoffen (Pauf. 5, 11.). man das Bild der Minerva wegen der Trodenheit des Ortes auf einer felfigen Anbobe. In Epidaurus bedurfte man wes der des Dele, noth der Besprengung mit Baffer, well der Thron des Aesculapius gerade übet einem Brunnen erricktet war, aus dem die Ruhlung beraufftleg, und bas Effenbein Der Statue erfrischte (Pauf. 1. c.). Bu Pellene aber mar unter der Statue ber Minerva auch bon Gold und Elfens bein, und gleichfalls von der Sand des Abidias geglaubt, bloß eine Soble, welche dem Elfenbein die nothige Krifchung erbielt (Pauf. 7, 27.).
- 5. 5. Wie bearbeitete man aber das Elfenbein zu großen Bildfäulen? Ohne Zweisel war die Arbeit eine Art Mosaik, das heißt: das Elsenbein wurde in Stücken auf die Grundmasse aufgetragen mit möglichst genauer Jügung der Stücke an einander. Doch ist diese Musivarbeit nicht so zu verstehen, als wenn man zwor das Elsenbein würsels artig geschnitten hätte. Man brauchte vielmehr die Stücke so groß, als es sich thun ließe, und es war mehr jene Art von Musivarbeit, welche die Italiener Commesso nennen. Bei slachen Arbeiten, wie bei der Auszierung manchen Haussrathes, der Stüble, Tische, Schränke, oder der Thürslüstenschaft.

gel, tonnten bunngefagte Scheiben und Streifen von Elfens bein dienen. Aber bei großen Standbildern ging Dies nicht hiesy murden ftartere und dictere Stude Elfenbein erfordert, um in dem Rorper Des Bildes Die Erhabenheiten, die Aundungen und Liefen arbeiten zu founen. Schon die genauen Rugungen erforderten eine größere Diete der Studen. Allein dies erflart die Schwierigfeit der Technif noch nicht. Die Krage ift vielmehr: wie man es anfieng., fo viele Studen fo genau ju bearbeiten und jufammen ju paffen, daß. bas Sange gleichsam als Gin Guß ausfab. Dies murbe, wie es scheint, fast unerreichbar gewofen fem . wenn man jebes Studichen fur fich hatte augarbeiten, und bam ju aus dem auf den Rern paffen wollen. Undrerfeits murbe es aber eben fo wenig zwechmäßig gemefen fenn, ben gangen Rern gue erft mit den roben Studen von Elfenbein jumtleiden, und dann erft die eigentliche Bearbeitung zu beginnen. ift nicht begreiflich, wie bei der Arbeit manche Theile und Sugungen nicht hatten leiden follen: und dann: wie folche beschädigte Theile aus dem Gangen wieder- bergusnehmen, und ausflicten? - ferner, wie febr murde bei einem folchen Beginnen Die Arbeit in Die Lange gezogen worden fenn, ins dem gleichsam immer nur einer an dem Gangen batte arbeis ten fonnen.

Reine Ansicht ist daher, daß man hiebei wie bei dem Treiben der Statuen in Metall verfuhr, das ist: daß man die Elsenbeinstücke nicht einzeln, sondern mehrere zusammen ingrößern Theisen bearbeitete. Ich erkläre mich: man denke sich einen Colossalfops, wie der des Jupiter zu Olympia, von etwa sechs Zuß Höhe. Hievon wurden wir das Gesicht durch drei horizontale Schnitte in drei gleich hohe Theile theilen, und dann jeden dieser Theile durch einen senkrechten Schnitt wieder in zwei gleiche Theile, so daß also das ganze Schicht in sechs gleichen Theilen vor uns zerlegt ware. Jeder dieser sechs Theile für sich hätte noch eine bedeutende Größe, so daß zu jedem noch mehrere Stücken des Elsenbeins erforz derlich sind, um ihn zu überkleiden. Man sieht also, daß ich den Kern von Holz, der den Elsenbeinstücken zur Unterz

lage dient, in jene feche Befichtstheile gesondert verfte Auf jeden folden Theil nun werden die Stucke von Elfi bein rob aufgevaßt, und fo biefe Studen gemeinsam aus arbeitet mit den biegu ichicklichen Berfzeugen, Rafpeln, len und Grabficbeln. Ein folder Theil fur fich laft f von einem Manne leicht bandhaben, und nach bem in Ben oder Gips vorliegenden Modell des Theiles mit aller Fel beit auf bas genauefte ausführen. Sind nun alle fechs fichtstheile -- vielleicht von feche verschiedenen Gefellen, w von ein jeder feinen Theil arbeitete - auf gedachte We vollendet, so ift es nun das Thun des hauptgesellen, od des Meiftets felbft, die feche Theife auf den Grund des Si lets, welches die innere hohlung der Gesammtstatue bilder genau aufzulegen, gufammen ju paffen, und ju befeftigen nämlich an der inwendigen Seite durch Dobbeln, Schwabeln schwänze und Schrauben. Da die Grundlage des Solze auf die angegebene Weife auch getheilt ift, fo ift weniger i befürchten, daß Riffe entfteben, als wenn der Rern au Einem Stude bolg mare.

Auf die Art, wie wir die Technif des Gefichtes anga ben, tonnten auch alle übrigen Theile, die von Elfenbein ar einer Statue vorfamen, bearbeitet werden. \*)

5. 6. Wir fügen noch bei: daß man in Ermanglung des Elfenbeins auch die Zähne des Rilpferdes zu Bildwerfer anwandte. Dies war der Fall bei der goldenen Statue de Ruttergöttin zu Enzieus. Das Gesicht derfolben war anstat von Elfenbein von den Zähnen des Rilpferdes zusammenge fest (Paus. 8, 46.)

Ferner feben wir, daß die Alten, fo wie das Elfenbein

<sup>&</sup>quot;) Seitbem ich bies ichrieb, hat auch herr Quatremere do Quinc; in feinem olympischen Jupiter p. 393 — 437. einen langen Auffat übe die Rechnit des Eifenbeins gegeben, und seine Ansichten durch colo birte Zeichnungen anschaulich gemacht. Ich sinde teine Erinnerum gegen diesen Aufsat; nur durfte er weniger umständlich und pole misch gegen seine Borganger seyn. Er gebort übrigens zu den bestern Erorterungen dieses Archaologen.

and das horn des Auerochsen durch das Feuer zu erweichen westanden (Paus. 5, 12). Es scheint aber nicht, daß ste ingend einen Gebrauch davon in der Bildfunst machten — wohl aber sägte man das horn des Auerochsen in dunne durchscheinende Blätter, die man statt des Glases in die Las struen einsetzte. Auch ritzte man Figuren in Umrissen dav suf ein, und brauchte solche Stücke zu den aufgelegten Ars beiten mit einer Folie darunter. Allein diese Art von Ziers den gehört mehr zur Mahlerei, als zur Bildfunst (Plin. 11, 45.)

### Abschnitt III.

### Die Bilbhauerei.

S. 1. Die Bildfunft in Stein, oder die eigentliche Sildfauerei, liefert die meisten und vorzüglichsten Denkmaster, obwohl im Alterthum die Bildung der verschiedenen Retalle kaum weniger im Gebrauch gewesen ist. Der Steinsten, in denen die Aunst ihre Werke, sowohl Statuen, als Reliefs, aufstellte, giebt es sehr viele. Wir trennen sie in drei Gattungen: weiche, mittelharte und harte.

Unsere Absicht ist indessen nicht, weder alle Steinarten, and denen man ehedem Bildwerke verfertigte, zu nennen, noch dieselben irgend nach einem lithologischen Spsteme auszusähren. Hierüber haben kenntnisreiche Manner in der Steinkunde, wie Wad, Dolomieu und andere viel zusammengetragen und berichtigt. Ich bediene mich hauptsächlich der artistischen Benennungen.

5. 2. Zu der Sattung der weichen Steinarten zähle ich: 1. die weißlichen Kalktuffe, wovon ich, außer einigen gebiern Stücken von ägyptischer Kunst im Museo Borgia p Belletri, nur die kleinen Reliesarbeiten, bekannt unter dem Ramen der tabula Iliaca im Museo Capitolino, kenne. Kleinere Fragmente kommen jedoch auch in andern Sammlungen vor, worunter ein Stück mit der Figur eines kenden Philosophen oder Dichters in der K. preuß. Kunst:

In vulfanischen Produtten fieht man auch einiges, namlich in Dem graulichen Paporinstein einen Ropf im Mus. Pio Clementino, und dann in einer abnlichen, aber etwas bartern Lava verschiedene Sarcophage mit Reliefs in Dem hofe des Stadthauses zu Biterbo. - In Ralfftein - saxum tiburtinum - fommen da und dort einzelne Kopfe por; auch fleine Sarcophage mit Reliefs von hetruscischer Kerner fieht man manche Ueberrefte in Ralfffein, welche in beutschen Gegenden gesammelt murden, und in den Mufeen bon Bien, Maing und Coln aufbewahrt werden. -In Sandftein, worin bas Thebaifche Megnpten febr vieles und großes arbeitete, fommen fonft nicht leicht Monumente Rach einer in Betersburg erfchienenen Schrift Des Staatsraths Robler ift bas Denfmal ber Ronigin Cos mofarge, entdeckt unweit Phanagoria am Eimerifchen Bos: porus, und in dem Zeitalter Alexanders von griechischen Runftlern gearbeitet, von Diesem Stein. Das Monument besteht aus zwei verftummelten Statuen und dem Aufgestelle mit griechifcher Inschrift. - In Alabafter von Balterra arbeiteten Die Betrurischen Runftler viele Sarcophage Reliefs. Sie fommen in mehrern Sammlungen bor. hat eine angenehme Beiße, aber er ift zu durchfichtig und weich fur Bildwerfe. Bon den farbigen Alabafterarten machte man in der Bildfunft wenig Gebrauch, nur fur Die Sewandtheile einiger Buffen aus ber Raiferzeit fam er in Unwendung. In Alabasteragath fieht man den untern Theil einer Schönen agnytischen Statue in der Villa Albani, und in dem abnlichen Stein auch einen Ropf des Raifers Sadrian im Kapitol. — Bu den weichen Steinarten tonnen wir noch den Bernftein rechnen. In den altgriechischen Grabern, worin man die gebrannten Gefage mit Zeichnungen entbeckt, fommen bereits figurirte Ueberrefte in diefem Stein vor, vor: züglich Maffen, welche als Zierden der Ropfe an. ben Schwerdtariffen dienten. Uebrigens fannte den Bernftein, unter dem Rahmen Electron, ichon homer. Rach Paufas nias (5, 12.) ward aus Bernstein eine Statue des Augus ftus auf dem Forum Trajan's in Rom bewundert. Es wird

aber nicht angegeben, wie groß fie war, und ob aus Einem, oder aus mehrern Studen. Diese Statue war aber nicht die einzige. Rach Plinius (37, 12.) gab es aus diesem Material mehrere, zwar nur kleine, aber bei den Liebhabern von hohem Werth.

6. 3. Bu der Gattung der Steinarten von mittlerer barte gablen wir hauptfachlich die Marmor. Fur die Bilde funft find diefe die vorzüglichsten. Gie find bicht, obne fprode ju fenn, fie laffen fich gut bearbeiten; fie nehmen eine glatte und reine, doch mehr fettige als glangende Obers flace an, wenn fie namlich nicht absichtlich hiezu geschliffen Bu Bildwerfen werden die reinen und einfarbigen werden. Rarmor gewählt, und unter diefen vorzugsweise der weiße. Die meiften auf uns gefommenen Bildmerte find von folcher Rarmorart, Deren Die Alten mehrere Bruche batten. mterfchied ben Symettischen und Pentelischen Marmor in Letterer macht fich an den Denkmalern durch die Attica. Blimmeradern kenntlich, und ba er begwegen leicht schiefert, mag man darauf verfallen fenn, ihn auch ju Dachziegeln ju Dies geschah ichon im Zeitalter bes Indischen Winiges Alpattes um die 50ste Ol. — Als Erfinder nannte man den Bnias von Raros (Paus. 5, 10.).

Den Preis gaben die Künstler dem Marmor von Paros sowohl der Reinheit, als des festen Kornes wegen. Man mierscheidet zwei Arten in den Ronumenten, einen groben mit glänzendem Korn, und einen fetten kleinkörnigen. Man brach den schönsten weißen in unterirdischen Gängen bei Lampenlicht, welcher daher den Rahmen Lychnites führte. (Plin. 36, 4. §. 2. vergl. Strabo 10. p. 487.) Andere katuarische Marmor waren der Proconnesische, der Thassische md Lesbische, letzterer von einer etwas bläulichen Tinte (Plin. 36, 4. §. 15.) Meißer Marmor brach auch in der Gegend von Ephesus. Der Hirt Piradorus hatse ihn ents dett, als man im Zeitalter des Erdsus den großen Tempels dan der Diana zu unternehmen im Begriff war (Vitruv. 10, 7.)

In Italien waren die Marmorbruche von guna - jest von Carrara - berühmt. Plinius (36, 4. §. 2.) redet von diesen Bruchen, als wenn fie neulich - nicht lange por ibm - entdeckt worden maren. Allein Strabo (5, p. 222.) spricht davon als von langerer Zeit ber bearbeites ten Bruchen, Die theils weißen, theils macklichen und in's Blauliche fpielenden Marmor lieferten, und zwar in Maffen, daß man Gaulen aus Einem Stude Daraus verfertigte. Solche Saulen von Lung batte Mamurra in seinem Sause ju Rom fcon im Zeitalter Des Julius Cafar (Plin. 36, 7.). Bie wir jest den Rarmor von Carrara fennen, ift derfelbe in dem Rorn, in der Sarte, in Große der einzelnen Stucke, in Reinheit und Farbe fehr ungleich. Man findet Stucke, Die dem ichonen Parischen wenig nachgeben; aber nicht fels ten fallt er, ungeachtet bes außern guten Unscheines, bei Der Bearbeitung fleckig aus.

S. 4. Nach dem weißen kommen die schwarzen Marmor am meisten in den Monumenten vor, doch nur in Statuen, nicht in Reliefs. Ich zweiste aber, daß man sie früher als in den Kaiserzeiten zu Bildwerken gebrauchte. Nebst einigen Bildsaulen im ägyptischen Styl aus der Zeit hadrian's, giebt es mehrere sehr schone Werke in schwarzem Stein, als die beiden Centauren, und ein Jupiter und Aesculap im Museo Capitolino; ein Faun und ein Athlet in der Villa Albani, der Eprenäische Fischer, sonst Seneca genannt, unt ter den Borghesischen Denkmälern, und ein sehr schwerzuthlet, vordem in der Sammlung der Villa Negroni zu Rom, jest in dem Hause des Grasen Fries zu Wien.

Die schwarzen Marmor find selten rein; bald haben sie ganze Beiße, bald weißliche Rebelstecken. Man kennt ihr Baterland nicht. Es scheint indessen nach Plinius (36, 29 und 43.), daß es Brüche dieser Art am Lanarischen Bors gebirge in Lakonien und in Africa gegeben habe.

Unter den grauen Marmorarten verdienen die beiden thracischen Gefangenen im hofe des Palastes der Conferbastoren in Rom, und ein Faustampfer in Dresden Erwahnung.

In rothem Marmor fieht man treffliche Werte, befonders

einen Faun im Museo Pio Clementino, und einen andern im Museo Capitolino, nebst einem Relief, ein Opfer an hygea vorstellend. In der Villa Albani ist die Statue des Antinous: Osiris, und in Relief Dådalus und Jcarus. Fast jede größere Sammlung hat einiges in diesem Marmor aus; juweisen. Man weiß nichts Bestimmtes über das Vaterland diese Marmors; gewöhnlich giebt man die Wüste zwischen Aegypten und dem rothen Weere dafür aus. In der Vilds sunst scheint er nur spat Eingang gefunden zu haben und nicht vor der Kaiserzeit. Im Museo Pio Clementino giebt es einen aegyptischen Cabir in diesem Stein, aber auch dies sit st römische Arbeit.

In dem gelben afrikanischen Marmor (giallo autico) sieht man einige unbedeutende Namen. Auch ward, so wie der Pavonazzo zu einigen Sewandtheilen an Statuen batbarischer Fürsten gebraucht, wie in der Villa Nattei, Albani, und im R. Museum zu Neapel.

5. 6. Zu der Sattung der harten Steine, worin Bilde werke vorhanden sind, gehört der Granit, der Porphyr, der Basanit, der Bröckelstein, und die Smaragdmutter: alles apptische Steinarten, worin die Aegypter auch fast aussschließlich arbeiteten. Zu den harten Steinen zählen wir auch den Obsidian, einen sehr schwarzen, glasähnlichen Stein, der Spiegelglanz hat. Man fand ihn in Aethiospien, und man sah hievon Bildnisse des Augustus, in dessen Beit Obsidius, von dem der Stein den Namen führte, ihn entdeckt zu haben scheint. Ueberreste giebt es, so viel ich weiß, hievon nicht.

In Granic unterscheidet man den röthlichen, den grauen und den schwärzlichen, alle aus ägnptischen Brüchen bei Gene, daher der Rame bei den Alten Syenites, oder auch Pyropoecilon (Plin. 36, 13.).

Aus diesem Stein sind fast alle (einige wenige giebt es auch von Sandstein), und die größten Obeliske, ganze Raspellen aus Einem Stein, eine Menge größerer und kleinerer Standbilder, Sphinre, Löwen und andere Thiere; dann Sarcophage, Throne, Alkare, alle mit eingehauenen Figuren

und hieroglyphen; seltener jedoch find die Figuren, mit bei dem Relief, vortretend gearbeitet. Alles in diesen Stein ist altägyptische Runk, und nur weniges im Rachak mungsstyl, wie die beiden Telamonen im Museo Pio Che mentino, und wie Zoega meint, einige Obeliske.

In Porphyr arbeiteten die Aegypter schon frub. Wenige ftens gab es im Labnrinthe, wenn wir dem Minius (36, 19. C. 2.) glauben, bedeutende Berfe in diefem Steine : Saus len, Statuen der Gotter und der Ronige. Dir ift indeffen von Ueberreften nichts Altagnptisches in Porphyr vorgetoms In dem Rachahmungsftpl befindet fich die Bildfaule eines aanptischen Cabiren in Der Sammlung ber Universtat ju Palermo. In Megypten find auch die Bruche bon Bor: phyr, und bon dort tamen unter Claudius die erften Stat tuen nach Rom (Plin. 36, 11.). Die Romer machten bon Porphyr blos die Gemander, die Kopfe aber und andere nacte Theile dazu von weißem Marmor. Ueberrefte toms men in vielen Sammlungen bor, wovon eine coloffale Venus victrix im R. Museum ju Reapel, eine Luna, und ein barbarischer gurft in der Villa Borghese, und ebent ein folcher in der Florentinischen Sammlung ju den bedeutens den geboren. Um Aufgange des Rapitols fieht der fchone Rumpf einer Minerva. Die größten Raffen in Diefem Steine find die beiden Sarcophage im Museo Pio Clementino, der eine aus dem Grabmal der b. helena, und der andere aus dem der h. Conftantia entnommen, nur find die Reliefs darauf von schlechter Arbeit, so wie die Figuren der Raifer Arcadius und Honorius an zwei Porphorfaulen in der Bibliothef des Batifans.

Alle diese Bildwerke find in dem eigentlichen rothen Porphyr. In dem grunen und schwärzlichen kommt nichts Bildliches, sondern nur Gefäße und Säulen vor, und dass selbe gilt auch von dem harten Serpentinstein, den die Alten unter dem Rahmen Ophitis begriffen zu haben scheinen (Plin. 1, c.)

Der harte agnptische Brockelstein (breccia d'Egitto). fommt vielfaltig in Saulen, in großen Schalen und Gefäßen

vor. Statuarisch ward er auch bloß zu Gewändern ges braucht, wie in der Figur eines barbarischen Fürsten in der Villa Albani, dessen Kopf und Sande weißer Marmor sind.

Ein anderer harter Stein fommt bei Plinius (36, 11. 38. und 43.) unter den Rahmen Basaltes und Basanites vot. Brudmann in seiner Steinfunde (c. 30.) ist der Reinung, daß unter beiden Rahmen, derselbe Stein zu verstehen sei, und daß man in der ersten Stelle statt Basaltes auch Basanites zu lefen habe. \*)

Plinius eignet dem Steine die Farbe des Eisens, und auch die Harte desselben zu, beifügend, daß er in dem ayptischen Aethiopien gefunden werde, und Bespasian in diesem Stein die Statue des Nils mit sechzehn um ihn spies lenden Kindern in dem Tempel des Friedens geweiht habe; serner daß die berühmte Statue des Memnon, welche bei dem Sonnenausgang einen Klang von sich gab, und in dem Tempel des Serapis zu Thebae stand, aus gleichem Steine set.

Dieser ist bekanntlich mit einem zweiten ahnlichen Colosse noch vorhanden. Auch sehen wir in der Villa Pamfili noch eine Statue bes Nils vom schwarzen Basanites, aber nicht die, welche ehedem im Friedenstempel stand, denn sie ift nicht mit den Kindern. Bon schwarzem Basanit giebt es auch einen schönen Ropf des Mars, und eine Portraitbusse im der Gallerie Giustiniani. Dann sieht man von dem grunlichen Basanit mehreres: die beiden ägyptischen köwen an der Fontana felice, einen Sphinr in dem Garten der Billa Borghese, einen Canopus, einen Serapissopf und swell portraitsopse in der Villa Albani, und andere in ans dern Sammlungen, als: einen schönen Bacchussopf mit sprossenden Hörnern in der K. preußischen Sammlung, den Kopf des Scipio Africanus im Gartenhaus Rospigliosi, und

Dutemann hat feitdem in einer Abhandlung, die an dem Aufange des aten Bandes von dem Mufeum ber Alterthum &. wiffenfchaft fieht, dies bis gur Evideng erwiefen.

die nackte Statue eines Apollo Citharoedus in dem Rin Ruseum zu Reapel.

Bon der Sattung der harten Steine ift der Basanite der gunftigste für Bildwerke, weil er einfarbig ist, ein feine Rorn und ein fettiges mehr als glanzendes Anschen hat Man kann auf den ersten Anblick ein Bildwerk in dieser Stein mit denen in Erz verwechseln; und deswegen macht man in demselben nicht blos Gewänder, sondern auch di Royse und andere nackte Theile.

Bom Smaragd, das ist: von dem Muttergestein des Smaragdes, war nach Apian bei Plinius (37, 19.) in dem ägyptischen Labyrinth ein Colos des Serapis neun Ellen hoch. Bon diesem Stein ist das ellenhohe Bild eines Oficie in der Billa Albani auf uns gekommen, nebst einem Kopse von einem ähnlichen grünen Stein in der Sammlung Borgia zu Belletri. \*)

S. 6. So viel im Wesentlichen von dem Steinmaterial, in dem die alte Kunst arbeitete. Betrachten wir das technis sche Berfahren in Bearbeitung der verschiedenen Steinarten; so begegnen wir auch hier manchem, was unsere Ausmerls samkeit in Anspruch nimmt. Richt nur die Bearbeitung des Warmors, sondern auch der harten Steinarten stellt sich uns sern Augen in höchster Vollendung dar. Die geschicktesten Arbeiter in harten Steinen, in Granit, Porphyr u. s. w., mit denen ich mich oft unterhielt, wusten über manche Ersscheinung keine Auskunft zu geben. Jene Schärfe, Bestimmts heit, Vollendung und Nottigkeit in den Monumenten, besow

<sup>\*)</sup> Ich bemerke die Monumente nach ihrem ehemaligen Lokale. Es find aber in der lettvergangenen Zeit viele Beränderungen vorgefallen. Ich zeige hier also ein für allemal an, daß das Museum Borgia jett mit dem Königlichen in Reapel vereinigt ift. And eristirt die große Sammlung der Billa Borghese nicht mehr, sondern sie befindet sich zu Paris. Manches verlor auch die Billa Abbani, die Sammlungen Rondanini, Braschi, Barbarini und Giustiniani. Das Wesentliche werden wir an Ort und Stelle andeuten. Sehr Bieles und Wichtiges hat Munchen erhalten.

ders in den agnptischen, mar ihnen ein Rathsel und fie glaube ten: Die Alten mußten fich auf eine Sartung der Berfzeuge verftanden baben, Die wir jest nicht mehr fennen. Im Rleis nen wie im Großen erscheint diese wundervolle Bollendungs, weife. 3ch gedenfe nur des berühmten Rumpfes von fcwars sem Bafanit in dem Museo Borgia, auf deffen Leib wies der fleine Riguren eingehauen find; fo vollendet und fleischig, wie man nur Die iconften Gemmen ju fcneiden vermag. Francesco del tadda (vasari introd. p. 11.) hat fich im 16ten Jahrhundert berühmt gemacht durch feine Bers. fuche, den Porphyr wieder ju bearbeiten. Wir feben auch wirklich einzelne gut ausgeführte Ropfe von ihm. Aber ein Rathfel bleibt jene Bollendung und Liefe ber Falten, Die wir in dem Rumpfe der Minerva am Suge des Rapis tols, oder in den Gewandstatuen der barbarischen Sur: ften, die wir angeführt haben, bewundern. - Doch de Bollfommenheit der Technif in den harten Steinen founte den Werten ichon dadurch, daß fie farbig find, einen ju großen Glang haben, nie jenes Gefällige, Beiche und anscheinend Raturliche geben, wie Dies in mittelharten und weißen Steinen ber gall ift.

Der Marmor hat schon die Farbe für sich, und bei der Gediegenheit der Masse jenes Fettliche, das sich alle Shattirungen darin mit jener Weichheit und Klarheit zeichnen, wie auf dem Fleische des menschlichen Körpers selbst. Der Stein läßt sich durch die Anwendung manntssaltiger Wertzeuge leichter bändigen, und hat doch jene Häte, welche die genaueste und schärsste Ausschlung zur läßt. Die Alten waren seiner Bearbeitung vollkommen mächtig, nicht nur in dem Nackten, sondern auch in den Daaren- und in den Gewändern, obwohl letztere gewissers maßen schwieriger, und daher auch später ihre Kunstvollstudung erreichten. Biele Monumente zeigen dies, und auch die Geschichte weiset darauf hin. So wird noch den Mpron gesagt, daß er die Haare nicht bester, als die frühere noch rohe Kunst gemacht habe (Plin. 34, 19.

- 8. 3. \*) Erft um die 90ste Olympiade führte Callimachus den Bohrer zur Bearbeitung des Marmord ein (Paus. 1, 26.), und dem Gebrauche desselben scheint man jene tiefen Falten bei den Gewandsiguren zu verdanken zu haben, welche so natürlich zu bilden kein anderes Werkzeug so geschickt fenn mochte.
- S. 7. Bu der Technif gehort auch das Schneiden, bas Abreiben und Glatten des Marmors. Die Alten maren fehr aufmertsam auf die Auswahl der Sandart, um denfelben ju schneiden. Schon von Alters ber jog man den athiopis fchen Sand vor, weil er rein und ohne Unebenen schnitt, welches nicht fo der Kall mar mit andern Sandarten, als der indischen, der agnotischen von Coptos und der narischen aus Epprus. Diefe fchnitten nicht fo rein, und fo hatte man dann viel Mube, Die Stege und Unebenen weggufchleis Spater fand man auch einen vortrefflichen Sand biegu in den Untiefen des adriatischen Meeres. Bum Abreiben und Glatten der Marmor brauchte man den thebaischen Sand, oder den gerriebenen Dimoftein, oder den gerriebenen Porus (Nlin. 36, 9.). Der Porus mar ein Stein von der Beife und Sarte Des parifchen Marmors, aber geringer von Ges wicht (Plin. 36, 38. cf. Theophrast. de lapid, & 15.),

In Ruckficht des narischen Sandes erfahren wir noch, daß er von den Schleifsteinen, die in Epprus gefunden mur den, herkomme, und zum Glätten der Marmor sowohl, als zum Schneiden und Glätten der Gemmen lange Zeit als der vorzüglichste gehalten ward; daß aber nachher Schleifsteine aus Armenien eingeführt worden seien, denen man den Borgug vor den opprischen gab (Plin. 36, 10.).

<sup>\*)</sup> Daffelbe ließe fich auch noch von Phibias fagen. Unter den Fragmenten der Giebelftatuen am Parthenon, die Lord Elgin nach London versetzt, und wovon der Minister von humboldt und die Abguffe überbracht hat, ist ein fehr schoner weiblicher Ropf, an welchem aber die haare noch lange nicht die natürliche Bearbeitung zeigen, die wir in spatern Monumenten bewundern.

Dioscorides (2, 166.) spricht auch vom Smergel als einem Schleifmaterial, den hauptsächlich die Gemmenschnete ber gebrauchten.

Bildwerke mit Farben anzustreichen pflegte. Dieser Gewohns heit Statuen gefärbt zu sehen, muß man es zuschreiben, wenn man die Färbung in früherer Zeit auch auf den Rarmor übertrug. Eine Diana in Marmor zu Portici, an welcher die Farben sich erhalten haben, giebt hievon ben augenscheinlichen Beweis. \*)

Eine andere Sewohnheit war, die nackten Theile von einem, und das Gewand von einem andern Material zu machen. Der Marmar diente in solchen Källen zu den nackten Theilen, und so ward er mit Gewandstatuen von hackten Theilen, und so ward er mit Gewandstatuen von hackten Wetall, oder von farbigen Steinarten, als parphyr und ägyptischen Brockelsteine gepaart. Dieser Seschmack am Bunten versor sich bei den Alten nie, obwohl Käldwerke von derselben Art Erz, oder von derselben Markmetart die Regel waren.

Dieser Liebe jum Bielfarbigen muß man es auch zuschreis ben, daß man den erzenen und marmornen Statuen Augapfel von Ebetsteinen, Glas, Silber und Ompreinsteze, daß man denselben goldne Armbander, Ohrzehange, Kranze, Dias deme und Stralen von anderem Material gab; daß man an erzenen Statuen die Lippen vergoldete, und die Rägel der Jinger mit Silberblättchen belegte; der andern Attribute, die von dem Hauptmaterial der Statuen verschieden waren, nicht ju gedenken.

5. 9. Rach dem Abreiben und Glatten der Bildfaulen in Marmor — wobei man aber nicht an das Glangfchleifen benten muß, denn dies fcheint nur fpat und felten ftatt ges

<sup>\*)</sup> Ein gleiches hat fich feitdem auch an ben in Aegina entbedten Bibwerten, die ber Kronpring von Baiern an fich brachte, gezeigt — Berte, welche in das Zeitalter des Phidias gehoren. Man febe hierüber, was von Schelling und mir hierüber publizirt ift — meinen Auffah in dem zien hefte der Analetten von E. A. Wolf.



funden ju baben, und auch nicht gut ift, weil ber Glan den Bildern die Beichbeit und fcone Schattirung benimmtfam man gur letten Sandanlegung, namlich an das Befis Warum dies geschah, wird nicht angegeben; aber wahrscheinlich war der 3med, theils die blendende Beife des Marmors zu mildern, theils dem Nackten ein weicheres und fettlicheres Unfeben ju geben. Wer den Gebrauch bes Firniffes juerft einführte, erfahren wir nicht, aber im Beits alter des Prariteles um die 104te Olympiade mußte er ber reits febr ublich gewefen fenn. Diefer große Runftler legte einen großen Werth Darauf: Denn als man ibn fragte: welche seiner Statuen er felbft am meisten schäpte? antwor tete er: Diejenigen, an welche Nicias - Der große gleich zeitige Mabler - Sand angelegt babe, um ihnen ben Kirs niß ju geben (Plin. 35, 40. S. 28.) - welches jugleich beweiset, daß es eine Runk war, den Firnif gut ju beforgen.

Borin der Firnif bestand, und wie er gegeben ward, lernen wir aus einer Stelle Vitruvs (7, 9.), welche fich mit ahnlichen Worten wieder bei Plinius (33, 40.) findet. Die Rede ift von einer auf frischen Unwurf mit Zinnober ans gestrichenen Mauer, welche gut ausgetrocinet bann, bamit Die Farbe nicht unansehnlich werde, mit einem Firnis über zogen ward. Dies geschah so: man nahm punisches, das ift: weißes Wachs, zerließ es, mit etwas Del gemifcht, am Feuer, und ftrich es mit dem Pinsel auf Die Band. Dann nahm man ein mit brennenden Roblen gefülltes eifernes Befåß, hielt es gegen die Mauer, um den aufgetragenen Machsfirnis durch Erwarmung fo lange fcmigen gu laffen, bis alles gleichformig abgeglichen war. Zulest nahm man ein reines keinenstuck und eine brennende Wachsterze jur Sand, und rieb das Same genau ab - Sier bere man den Nachsat - Auf dieselbe Weise, wie man bei den nackten Statuen von Marmor den Kirnig zu geben pflegt. Dies aber nannte man bei ben Griechen Komasis, bei Die nius (l. c.) circumlitio, welches Wort richtig nach Schneider bas von Bitrub gebrauchte griechische Wort bestimmt.

Rach diesen Stellen scheint das Besirnissen der nackten Statuen in Marmor sehr allgemein gewesen zu senn. Da indessen ein solcher Firnis nur sehr dunn gegeben ward, so darf man sich nicht wundern, wenn wir hievon die Spuren in den Monumenten nicht mehr wahrzunehmen vermögend sied. Ein einziger Ropf von der Antonia major, bei Ossia gefunden, und im Palaste Chigi ausbewahrt, ist das einzige Densmal, der seinen Wachsstrinis erhalten zu haben seinen. Der Kopf hat ein gelbliches, fast wächsernes Anses sen, was dem Gesichte ungemein viel Weiches giebt. \*)

1. 10. Bir fugen noch ein Bort über bas Coloffale in Ramorwerfen bei. Coloffen aus Stein scheint besonders Kenpten geliebt zu haben, aber nicht in Marmor, sondern in Granit und Bafanit, so wie auch in Ralf ; und Sands fein. Dies bezeugt nicht nur in mehrern Stellen Berodot, fondern auch die Ueberrefte. Bei den Griechen und Romern waren die Coloffen mehr in Gold und Elfenbein, die größten der in Erg, wie die Sonnencoloffe ju Rhodus und zu Rom. Indeffen gab es auch bedeutende Maffen in Marmor, wie de Dioscuren auf Monte Cavallo, und die beiden andern an Borplate des Kapitols. Kragmente von Rugen und ans bem Theilen im Sofe des Palastes der Confervatoren zeigen aber, daß es deren noch größere gab. Doch waren fie ohne Große Maffen in Marmor finden fich in 3weifel feltener. den Bruchen nicht leicht; dazu fommt die Schwierigfeit bes Cransportes und das Aufstellen, das nicht ohne mächtige Seitenftüßen bei großen Coloffen geschehen fann. hatte man fich durch das Zusammenfeten belfen können, wors an fich, wie es scheint, die Alten weniger ftießen, als die Man findet nicht blos die Ropfe, sondern auch die Rumpfe und die Beine besonders gearbeitet; und noch stringere Bedenfen verurfachte das Anfegen der Arme.

<sup>\*)</sup> Ich bedauere, diefen Kopf bei meiner letten Reise im Jahre 1817. nicht mehr getroffen gu haben, ohne zu erfahren, wo er hingestommen ift. Sollte er unter den Monumenten zu Manchen fich beskinden ? —

war man bedacht, die Fügungen so anzubringen, daß sie so viel möglich versteckt blieben.'— Das größte Werk im Ums kang aus Einem Stein, das auf uns kam, ist die Gruppe des sogenannten Farnesischen Stiers, die Arbeit des Apollos nius und Lauriscus, welche schon Plinius (36, 4. S. Io.) rühmt. Hingegen ist die ungleich geringere Masse der Gruppe Laskoons zusammengesest, und nicht aus Einem Stein, wie derselbe Schriftsteller meint. Der wollte er mit seiner Angabe — ex und lapide — blos andeuten: daß Lavstoon mit seinen Sohnen eine verbundene Gruppe mache, und die Figuren nicht, wie dei manchen andern Gruppen, gestrennt ausgestellt wären? —

Daß man irgend durch einen Zufall beschädigte Werke großer Meister wieder herstellte, seben wir an dem berühmsten Torso des Hercules den Beweis. Deutlich nimmt man an dem Gesäse und an andern Stellen die Spuren alter Reskauration wahr.

S. 11. Ueber das Alter der Bearbeitung des Marmors ju Bildwerfen berichtet Plinius (36, 4. G. 2.), daß Die poenus und Schlis aus Creta, die um die 50ste Olympiade blubten, als die erften Marmorarbeiter befannt maren. Doch meint er: eine Bildhauerfamilie von Chios fcheine fcon weit fruber fich mit folchen Arbeiten abgegeben ju Plinius nennt namlich die Bruder Bupalus und Anthermus, welche mit Sipponar um die bofte Olympiade lebten, und fagt: bag ichon ihr Urgrofvater Malas Mars morarbeiter mar. Run meint er: wenn man von den Urens feln auf Malas jurudrechne, muffe fich ergeben, daß bie Bildhauerei in Marmor icon mit dem Anfang der Olympias den begonnen habe. Dan fieht hieraus, daß Plinius mit feiner Berechnung es fo genau nicht nimmt. Denn wenn Malas die Marmorarbeiten auch erft in den vierziger Olyms piaden angefangen batte, fo fonnte er doch Urenfel haben, Die in den erften fechziger Olympiaden die Bildhauerei tries Dabe es alfo auch mit Malas, seine Richtigfeit, so if es desmegen nicht nothig, Ibn viel fruber, als die Eretenser Dipoenus und Scollis angunehmen. Uebrigens weiß Mimius

weder von Malas, noch seinem Sohne Micciades irgend ein Werk anzugeben; wohl aber sagt er, nachdem er weschiedene Werke von den Urenkeln Bupalus und Anthers mas nahmhaft gemacht hat, daß von ihrem Vater, der auch Anthermus hieß, Werke zu Delos und Lesbos vorhanden ges wesen wären.

Zu den ältesten Bildwerken, die in Marmor auf und gekommen sind, rechnen wir ein paar Köpfe im Mused Pio Clementino, welche Heroen vorstellen, und in der Villa Abani die bekleidete Statue des bärtigen Bacchus und das Relief, wo die sitzende Benus den Amor hält, und eine der drei Grazien ihm die Flügel appast. —

## Abschnitt IV.

Bon ber Bilbtunft in Metall.

(Bergelesen in ber R. Atademie ber Wiffenschaften zu Berlin ben ugten Junius 18061)

6. 1. Die Bildfunft in Er; und in andern theils edlen thils unedlen Metallen, war bei ben Alten in feinem gerins sen Unfeben, als die Bildbauerei in Marmor und in ans dem barten Steinen. Veraleichet man die Vildner und Bildwerfe in Metall mit denen in Stein, so ergiebt fich eine große Uebergahl für die erstern. Es gab nicht leicht timen berühmten Bildhauer, der nicht auch Bildwerke in Maall verfertigt hatte, und dies nicht blos in der ichonften Bit der griechischen Kunftler, wovon Plinins und Pausanias me die Verzeichniffe liefern, fondern auch später unter den Die meiften und größten Coloffen, beren bas Als lethum so viele jählte, waren entweder in Erz oder in Gold In Gilber icheint man erft fpat größere Standhilder verfertigt zu haben; aber desto früher ward das Silber zu kleinen Runstwerken, vorzüglich in erhabener Arbeit sebwacht. Ueber Kunstwerfe in Eisen baben wir nur wenig Rachrichten, die größtentheils Statuen betreffen. Doch geschieht auch Meldung von Bechern in Eisen, aber nur wie von einer Seltenheit (Plin. 34, 40.). Bon andern Metallen scheint man in der Bildkunft keinen Gebrauch gemacht zu haben, als etwa zu Formen.

Die Verfertigung der Bilowerke in Metall geschah auf zwei Arten, entweder durch das Treiben mit dem hammer, oder durch den Guß.

S. 2. In Ruckicht des Goldes und Silbers scheint es, daß man diese Wetalle zu Bildwerken so rein wie möglich angewandt habe. Eben so verhielt es sich mit dem Eisen. Wir finden blos, daß man zu besondern Zwecken auch einis ges Rupfer zu dem Eisen mischte. — Aber desto schwieriger bleibt die Frage in hinsicht des Erzes.

Dieses Metall ist nicht einsach, sondern besteht in einer Mischung. Die Grundlage ist das Kupfer, und die Mischteile sind das Jinn, das Blei und der Jink, bald einzeln, bald mehrere zusammen, bald in geringerem, bald in größerem Verhältnis. Mischet man das Kupfer mit Jink, so entsteht die Erzart, welche wir Messing nennen (Festus in V. Cadmea). Das eigentliche Erz entsteht durch Beimisschung des Jinnes oder des Bleies, oder beider zusammen; und das Verhältnis dieser Mischungen bestimmt die Erzart nach dem Gebrauche, den man hiedon machen will. Zu den Erzarten, welche die Alten zu Bildwerken bestimmten, scheint zu weder Gold noch Silber genommen worden zu sepn.

Ueber die Mischungen der Erze zu Bildwerken dachten die Alten viel nach, und machten darin häusige Versuche, theils um die Technik darin zu erleichtern, theils einer bestimmten Farbe wegen. In der schönsten Zeit der Runsk— von Pericles bis zu Alexander dem Großen — arbeiteten die großen Meister in drei Erzarten, welche man in spätern Zeiten noch nach der Farbe unterschied. Die frühere dieser drei Erzarten war die von Delos, dazu kam die von Aegina, und endlich die von Corinth. Alle drei scheinen sich bald nach Alexander dem Großen verloren zu haben, so daß man

ste spåter nicht mehr nachzumachen verstand. Daher die Klagen des Plinius (34, 3 u. 18.) über den Verfall des Erzustes seiner Zeit, die man aber nicht so nehmen muß, als wenn man in hinsicht des Materials hatte sparen wollen, oder als wenn man die anderweitige Technik nicht mehr ges hörig verstanden hätte. Die Klagen gehen hauptsächlich dahin, daß man jene schönen Farben in der Erzmischung nicht mehr hervorzubringen verstand, die man in den Meiskewerken der frühern Zeit bewunderte.

S. 3. Doch ehe wir weiter geben, wollen wir sehen, was und Plinius von der Erzmischung seiner Zeit lehret. Diese Rachrichten find freilich nicht fo genau, als wir wohl winschen mochten; aber in Ermanglung des Genauern mag auch eine unvollfommnere Kenntniß hievon nicht unwichtig sen.

Man unterschied erstlich das unter dem hammer dehns bate weiche Erz von dem sproden, welches gegossen ward, mb sich nicht hammern ließ. Letteres nannte man daher Aes caldarium, und jenes regulare. Das Erz, welches die Epprischen Bergwerke lieserten, war von Natur desnbar. Das Kronerz (Aes Coronarium), so genannt, well die Histrionen es zu ihren Kronen gebrauchten, ward davon gemacht. Man verarbeitete es zu dunnen Blechen, mb bestrich es mit Ochsengalle, wodurch es das Ansehen von Gold erhielt.

Das Erz, oder vielmehr das Rupfer aus andern Bergs werten, war an sich nicht dehnbar, sondern es mußte erst duch die Runst zum Aes regulare geläutert werden. Je sussamer und deter man es an einem nicht zu heftigen Feuer austochte, desto besser ward es. Um Holz zu sparen, und is desto leichter in Fluß zu bringen, that man zu dem Cams vanischen Rupfererz je acht Pfund Blei zum Hundert hinzu. In Gallien schmolz man es zwischen glühend gemachten Steizum, um das Uebermaß der Hise und der Aussochung zu beshüten, weil das Erz dadurch schwarz und sprode ward. Roch macht unser Autor hiebei die Bemerkung, daß alles Erz bei kalter Witterung leichter in Fluß komme.

Die Mischung des Erzes fur Bildwerke, und fo auch für die Tafeln zu Inschriften (temperatura statuaria et tabularis) machte man fo: man schmolz zuerft das Rupfers ert, und that dann in die bereits in Alug gebrachte Daffe ein Drittel aufgefauften alten Erges bingu. Denn man bielt das icon gebrauchte, oft gescheuerte und blant gemachte Erz biegn fur beffer. Beiter mifchte man Gilberblei bagu, je zwölf und ein halbes Pfund zu hundert. (Das Silberblei (Blumbum argentarium) bestand jur Balfte aus Binn, und jur Salfte aus Blei.)

Die Mifchung Des Erges, um getriebene Arbeiten ju verfertigen (fo verftehe ich den Ausdruck: temperatura formalis), war die weichfte; man mifchte das Rupferers mit einem Zehntel (fcmargen) Bleies, und mit einem 3mangiger Gilberbleieß; . fo entstand jene Urt von garbe, welche man die griechisch sähnliche (graecanicus color) ju nennen pflegte.

Die ju den Topfen übliche (ollaria) Mischung ents fand, wenn man je drei oder vier Pfund Gilberblei ju bun-

dert Pfund Rupferer, hinguthat.

Roch fügt der Autor die Rebenbemerfung bei, daß das Epprische Rupfererg mit Blei verfest in den Statuen die Purpurfarbe des Saumes au der Loga nachahme. Plinius (34, 20.) im Auszuge, wobei ich jedoch nicht fprechen will, den Ginn des Berfaffers überall richtig ger troffen ju haben. Aber gefett auch, daß der Ginn richtig gegeben fei, fo ift doch die Angabe an fich wenig genugend. Plinius unterscheidet nicht zwischen Rupfer und Erz; beide braucht er daffelbe Wort: Aes. In Ruckficht des Epprischen follte man fast glauben, daß Das Metall, wie man es grub, nicht reines Rupfer war, fondern fcon gleiche fam ergartig gemischt vorfam (vielleicht mit Binf, Cadmia) Bielleicht auch daß man alles reine aus dem Bergwerf ge wonnene Aupfer nicht verfaufte, fondern es zuvor mischte, und dann erft in den Sandel brachte.

Zweitens fpricht Plinius (34, 2.) von mehrern Rupfers ergen, welche in Rucksicht ihrer Reinheit und ihrer Bestands theile sehr verschieden aus den Bergwerken gewonnen wurs den. Drittens auch nach der Scholdung und Reinigung der sperrogenen Theile unterschied man doch noch bessere und splechtere Kupsererze; und viertens ist es mit den Metallen, welche man zur Mischung der Rupsererze gebrauchte, auch nicht ganz flar.

In Rucficht des Zinnes, welches die Griechen Cassiteros, und die Römer Plumbum album — Beißblei — mannten, darf indessen kein Zweisel mehr obwalten (Plin. 34, 47.). Eben so verhält es sich mit dem eigentlichen Biei, welches die Römer, um es vom Zinn — Plumbum album — zu unterscheiden, Schwarzblei — Plumbum nigrum — nannten. Es ward, sagt Plinius (l. c.) theils sie sich allein gegraben, theils sand es sich mit den Silbers susen das erste, was aus dem Osen sloß, Stannum gez nannt, der zweite Fluß war das Silber. Der Rücksas hieß die Galena, und diese wieder in Fluß gesetzt, gab das eigentliche (schwarze) Blei.

Stannum ward von den Neuern lange für Zinn genomen. Allein nach dieser Hauptstelle im Plinius geschah dies siffchlich. Denn erstlich ist nicht befannt, daß das Zinn in den Bergwerken je mit Silber vermischt vorkomme, und zweis taus sagt Plinius (34, 48.) selbst, daß das Stannum dedurch, verfälscht wurde, daß man ein Orittel Weißerz (Aes candidum) mit dem Zinn (Plumbum album) mischte; auch dadurch, daß man das Zinn und das Blei zu zeichen Theilen mit einander mischte: was einige zur Zeit des Plinius Silberblei zu benennen ansingen.

Einige Neuere (Beckmann's Erfind. B. 4. S. 336.) haben daher angegeben, daß das Stannum des Plinius das Werk unferer Silberhutten sei, namlich ein. Semisch von Silber und Blei. Das einzige Auffallende, und so viel ich weiß, noch nicht Erklarte dabei ist: daß die Aken mit dem Stannum die erzenen Gefäse überzogen, so wie wir dieselben jest mit dem Jinn zu überziehen pstegen, was im eigentlichen Sprachgebrauch daher das Berzinnen

heißt. Sewöhnlich halten wir das Berzinnen, wo Blei hinzukommt, für schädlich. Dagegen wird von Stannum gesagt, daß es zum Ueberzug der erzenen Sefäße angewandt, dem Sekochten einen angenehmen Seschmack gebe, und das Sift des Grünspans bezäume. Hiernach sollte man wenigs stens glauben, daß das Stannum mehr Silber als Bleis erz enthalten habe. Noch will ich aus einer andern Stelle des Plinius (33, 30.) beifügen: daß zum Löthen der erzes nen Werke das Stannum diente; zum Löthen der Arbeiten aber aus Stannum selbst das Silber.

Roch fei mir bier eine andere Bemerfung erlaubt. Die Renern icheinen die Cadmia der Alten, durch beren Mifchung jum Rupfer bas Meffing entstand, nicht fur reinen Bint, fondern blos fur Galmen - ben mit andern Ergen vermischten, und noch nicht gereinigten Binf - ju nehmen, und ju glauben, daß überhaupt die Alten den reinen oder regulinischen Bink noch nicht gefannt batten (man vergl. Dioscorid. 5, 84. Plin. 34, 22. u. Feft. in V. Cadmia). Ich frage daher: ob nicht das Wort Pseudoargyrus die eigentliche Benennung fur den reinen Binf gemefen fenn mochte: ein Wort, das Strabo (13. p. 610.) gebraucht, und fagt: 'daß das Pseudoargyrus aus einem Steine ges schmolzen werde, und' mit Rupfer vermischt Deffing gebe? -Mehr über Diefe Gegenftande beigubringen, erlaubt meine Unerfahrenheit in dem, was die metallurgifchen Arbeiten betrifft, nicht.

S. 4. Nur einiges Geschichtliche will ich noch beisügen in Beziehung der drei Erzarten, in welchen die großen gries chischen Bildgießer ihre Werke aufstellten. Man unterschied die Erze noch in späterer Zeit, und wie es scheint, haupts sächlich nach der Farbe. So führt Plinius (34, 4—5.) als Beispiel für das Delische Erz den Jupiter des Polycletus an, welcher den Tempel des Jupiter Tonans in Rom zierte, und für das Aeginetische den Stier des Myron auf dem sorum Boarium, mit dem Beisat : daß diese beiden Künstler auch in Beziehung des Erzes mit einander wetteiferten.

In Rudficht des Corinthischen Erzes für Bildwette

muffen wir umftandlicher fenn, um den Digverftandniffen gu entgeben, welche, wie es fcheint, fcon bei den Alten biers wegen berrichten. Rach Plinius (34, 3.) war die Deis nung und Sage, daß bei der Zerftorung von Corinth durch Remmius (Dl. 158. und von Rom 608.) bei dem Zufam: menschmelgen der edeln und unedeln Metalle neue Erze ente fanden maren, welche man des Ortes wegen, wo dies fatt fand, Corinthische Erze nannte. hierin unterschied man drei Gattungen: erftlich Die weiße, Die fich durch ihren Glang dem Gilber naberte, indem die hauptmaffe aus Gile ber bestand; die andere war die, wo die gelbliche Karbe des Goldes vorstach, und die dritte zeigte eine Mischung aller Metalle ju abnlichen Theilen. Bon Diefen brei Metalle gattungen verfertigte man aber feine Bildwerke, fondern fie Dienten einzig fur Gefaße, Tafelgerathichaften, fur Leuchter, Lampen und anderes Gefchirr, worauf die Eleganten Roms (elegantiores isti) einen großen Berth legten.

Aber es gab lange vor der Zerftorung von Corinth ein flatuarifches Erg, welches bon ber Stadt die Benennung fabrte, und in der fconften Beit der Runft vorzugeweise ges braucht worden ju fenn scheint. Wann es auffam, und welcher Kunstler es zuerst gebrauchte, ist nicht befannt. deffen Scheint es das jungere der drei ftatuarischen Erze ju fen, und erft nach dem Delifchen und Meginetischen Gebrauch und Anseben erhalten gu haben. Babricheinlich fannten es Phidias, Polycletus und Mpron noch nicht. So viel feben wir, daß es vor Alexander im Gange mar. Diefer Konig führte auf feinen Feldzügen einige Statuen aus Corinthischem Erje mit fich jur Stugung feines Beltes. Diefe famen fpas ter nach Rom, wovon zwei vor dem Tempel des Mars ultor, und zwei vor der Regia geweiht murden. Rero schleppte auf seinen Reisen die Statue einer Amazone mit fich (Plin. 34, 18.), die Strongylion hieß, und der Soonbeit der Rnice megen den Beinamen Eucnemos hatte. Diefes Werf mar aber von Silanion, der in der 114. Dl. mit Enfippus blufte (Plin. 34, 19. u. ib. p. 21.). Auch R. Brutus befaß von demfelben Meifter Die Statue eines

Knaben, die er fo liebte, daß fie nach ihm den Beinahmen erbielt ( Vlin. 1. c. )

Solche Liebhaber von Bildwerken in Corinthischem Erze gab es mehrere. Der Redner hortenfius führte die Sphinz, welche von Berres erhalten zu haben ihm Cicero vorwirft, auch immer mit sich, und der Consular E. Certius trennte sich von einer Corinthischen Bildsaule auch in der Schlacht nicht (Plin. 34, 18.).

Rach Plinius (34, 8.) hatte bas ftatuarifche Erg von Corinth eine Farbe, welche in bas Leberfarbene fpielte, und deswegen den Namen Hepatizon führte. fer ihm eigenthumlichen Karbe unterschied man es auch hauptfächlich noch in spaterer Zeit. Plinius der jungere (Ep. 3, 6.) gedenft einer Statue in Diefem Erg, Die et erft felbft angetauft hatte. Er erfannte ihre Mechtheit an ber Farbe, und bezeichnet fie zugleich als ein altes Werk bon hoher Runft. Martialis (9, 60.) icheint ju verftes ben ju geben, daß die Corinthischen Erze auch einen bes fondern Geruch mit fich fuhrten, indem er fich über die Rennerschaft eines armen Teufels beluftigt, der mit bet Rafe die Aechtheit des Corinthischen herauswittern wollte. Eine Borguglichkeit bes Corinthischen Erzes Scheint auch ges wefen ju fenn, daß es nicht fo leicht, wie andere Erze, ben Grunfpan erzeugte (Cicero Tusc. Quaest. 4, 14.). Doch über die lettern zwei Stellen find wir nicht ficher, ob fie das Statueners, oder aber blos jene fpatern Berathfchaften betreffen.

Ob unter den auf uns gekommenen Bildern in Erz noch solche von Corinthischem Erz senn mochten, läßt sich nas turlich jest nicht mehr entscheiden, besonders da die Zeit, und das lange in der Erde Liegen gleichsam alle ursprüngliche Farbe an denselben verwischte. Das erhaltenste Wert in dieser Beziehung scheint der schone Mercur zu Portici; und wahrlich seine Oberstäche spielt noch so in's Lebersarbne, daß bei dem Besehen desselben uns mehr als einmal das Corins thische Erz einsiel. Von einem andern Bilde läßt sich das Corinthische Erz einigermaßen vermuthen, aber wegen des

vielen Grünspans nicht mehr sehen. Ich meine den Apollo Sauroctonos in der Villa Albani, nach Plinius (34, 19. S. 10.) ein Werk des Praxiteles. Nun findet sich bei Nartialis (14, 172.) ein Epigramm, welches gerade einen solchen, der Sidechse nachstellenden, Anaben beschreibt, und die Ueberschrift sührt: Sauroctonos Corinthius—
"der Sidechsentödter von Corinthischem Erz;" wobei nicht leicht zu zweiseln ist, daß der Dichter das Praxitelische Werk im Sinne hatte. Nur müßte dabei auch erwiesen werden ihnnen: ob wir in der Villa Albani das Original, oder nur eine Copie vor uns haben.

Bann und aus welcher Urfache der Gebrauch des Corins thifthen Statuenerzes aufhorte, ift nicht befannt. scheint aber nicht lange nach Alexanders Tod geschehen zu fenn, wo die Kunst um die 120ste Dl. fehr abnahm, und bann erft in der 155sten Dl. wieder zu einigem Unsehen fam (Plin. 34, 19.) In Diefer Zwischenzeit scheint Die Renntniß der Mischung des Corinthischen Erges fich verloren p haben. Daber geschah es in fpaterer Zeit unter ben Romern, daß das Kaufen einer Statue von Corinthischem Erz eben fo viel hieß, als ein vorzügliches Werf aus der beften Runftepoche faufen. Bahrlich ein ichoneres Leben batte die Runft nie, als wo die Materie schon die Bortreffs lichteit des Werts verburgte — so sehr waren die guten Principien unter allen Meiftern des Zeitalters verbreitet und wirffam. — Alles Bemuben ber trefflichften Runftler unter den Raifern, wo in hinficht des Materials nichts gespart wurde, fonnte jene ichonen Erzmischungen der frubern Zeiten nicht mehr hervorbringen; und dies ift es, wie ich schon fagte, worüber Plinius (34, 18.) flagt. —

9. 5. Die Technif, den Metallen die Form von Bilds werken zu geben, hat zwei Beisen, entweder das Treiben mit dem hammer, dem sogenannten Bunzen, oder das Gießen. Wir betrachten zuerst das Treiben mit dem Bunzen. Hiezu werden die Metalle erstlich zu Blechen geschlas gen, dunner oder dicker, nachdem das zu treibende Stück eine geringere, oder eine größere Erhabenheit erhalten soll.

Rahme man die Bleche zu dunn, so wurde man Gefahr laus sein, daß das Metall bei dem Treiben Risse bekame. Dazu ist das Weiche und die leichte Dehnbarkeit der Metalle ein Haupterfordernis. Gold und Silber, und auch das Rupfer lassen sich in ihrem reinen Jukande leicht schmieden, und also auch mit dem Bunzen treiben. Aber das Rupfor, durch die Beimischung anderer Metalle zu Erz umgewandelt, muß für die Treibkunst jene Weichheit und leichte Dehnbarkeit beiber halten. Nach Plinius (34, 20.) war die für das Treiben zurteste Mischung, wenn man zum Rupfer je ein Zehntel Blet und ein Zwanzigtel Silberblei hinzuthat. Die Mischung erhielt dann jene Farbe, welche man die griechisch ahnliche (color graecanicus) nannte. Ob die Alten auch Bildswerke in Eisenblechen trieben, ist uns nicht bekannt.

Daß die Alten in Gold trieben, bezeuget Strabo (8. p. 378.), welcher ausdrucklich die goldene Statue des Jupiter, welche die Enpfeliden in Olympia weihten, als ein mit dem hammer gearbeitetes Werf angiebt; und dies ift das alteste Triebwert, welches uns von den Griechen ber Ueberhaupt find wir der Meinung, daß alle Runftwerfe in Gold bei den Alten in der Regel nicht gegofe fene, fondern mit dem hammer getriebene Arbeiten maren. Diese Bermuthung kommt und nicht blos daber, weil fic bas Material feiner Geschmeidigkeit wegen vorzüglich ju Eriebwerfen eignet, fondern auch durch Die Andeutung foli cher Umftande, die fich allein bei einer folchen Technif gut Wir feben namlich, daß bei den großen denken laffen. Tempelstatuen fich das Gold theilweise abnehmen ließ, ohne das übrige ju beschädigen, und Die abgenommenen Golds theile fich durch ein weniger fostbares Material erseten ließen. Dies mar ber Fall mit der goldenen Minerva des Phidias in Athen (Plutarch. in Pericl. c. 31.), mit dem Jupiter Olympius ju Sprafus, und dem Aesculapius ju Epidaurus (Bal. Mar. 1, 1. ext. S. 3.). Ferner fagt Pausanias (5, 11.), daß der Mantel des Jupiter ju Olympia mit verschiedenen Thieren und Blumenwerfen verziert war: eine Arbeit, die fich bei dem Treiben Leicht denfen läßt, aber im

Suß fehr umftandlich gewesen senn warde. Auch die kleis nern Gegenstände in erhabener Arbeit von Gold, womit der Throu des Gottes prangte, kounten in dunnen Goldblechen leicht mit dem Bunzen gemacht werden, was im Guß nicht nur umständlicher gewesen ware, sondern auch weit mehr Gold erfordert hatte.

Plinius (33, 55.) wundert sich, daß so viele Meister, welche fleine Relieswerfe in Silber arbeiteten, berühmt warten, und feiner in Gold. Allein Pausanias (1. c.) erwähnt nicht allein die Reliefarbeiten aus Gold am Throne Jupiters, sondern Plinius selbst sagt in einer andern Stelle (36, 4. S. 4.), die Reliefs erwähnend, welche zur Statue der Mixwerva zu Athen gehörten: Phidias sei eben so groß gewesen in dieser Gattung kleiner Werke, wie in dem Colossalen.

S. 6. So wie im Golde, glauben mir, daß auch die Bildwerke in Gilber bei den Alten hauptfachlich Arbeiten der Ereibefunft maren. Großere Statuen in Diefem Material foeint man aber erft fpater gemacht ju haben (Plin. 33, 54.). Rleinere Standbilder in Silber, die schon in frubes ter Zeit gemacht gewesen zu senn Scheinen, fanden in dem Tholus ju Athen (Dauf. 1, 5.). Bas aber besonders funftreich in Silber gemacht murde, waren fleine Reliefs auf Becher, Gefäße und andere koftbare Gerathe (Plin. 33, 55. u. 34, 19. S. 23 - 24.) Darin machten viele Runftler in der schänften Epoche der griechischen Runft einen Daß folche fleine Arbeiten nicht gegoffen, fondern getrieben maren, lagt fich durch das, mas Cicero (in Verr. 4, 22 - 24.) hieruber berichtet, nicht bezweifeln. Ran fonnte die einzelnen Figuren von dem Rorper der Ses fife ablosen, und ohne Beschädigung das Runftwerk auf andere Gefäße übertragen. Verres und seine Raubgesellen berstanden dies vortrefflich. Wo fie irgend ein solches Meinod der fruhern Runft auswitterten, ward auch der Anschlag auf deffen Besit gemacht durch List oder mit Gewalt. Berres zeigte fich aber babei meiftens großmuthig; er ließ blos das Figurliche ablofen, und schickte dann die filbernen Gefäße selbst an die Inhaber juruck. Rachdem er Sizilien

auf solche Weise ausgeplundert hatte, sching er Werkftatten in Spracus auf, und versammelte eine große Menge der geschicktesten Arbeiter, welche acht Monate beschäftigt was ren, goldene Gesäße zu arbeiten und die abgelößten Kunsts werke von Silber darauf zu sehen. Dies geschah so geschickt, daß sie das Ansehen hatten, für diese Goldgeschirre ursprüngs lich gemacht worden zu seyn.

Waren solche Zierden Sußwerke gewesen, so wurden fie mit dem Körper des Gefäßes zugleich gegoffen senn. Wollte man aber die Figuren sich als einzeln gegossen denken, so erinnere man sich dabei, daß das Silber durch den Guß sprode wird. Dagegen bleibt das Silber bei den Triebwere ken biegsam, und leidet keine Gefahr, bei dem Abnehmen und Verseben zerbrochen zu werden.

Daß man fpater bei großen statuarischen Berten in Sils ber auf gleiche Beise verfuhr, steht leicht zu vermuthen.

In Gilber find nur wenige Bildwerte auf uns gefome In dem Rufeo ju Portici finden fich die Apotheofe homer's und der Tod Der Cleopatra, beide Triebwerke in Relief; und in gleicher Runftart find auch die figurlichen Arbeiten an dem Silbergefchirr, welches man im 3. 1792 in Rom entdecte, und dann in den Befit eines herrn von Schellersheim fam. Db der filberne Schild im Paris fer Mufeum, der die Ruckgabe der Brifeis vorftellt, auch getriebene Arbeit fei, ift mir nicht befannes und in derfelben Unwiffenheit bin ich in Ruckficht der goldenen Patera, ein bacchisches Mahl mit hercules vorftellend, die in derfelben Sammlung fich befindet. Millin bat beide in feinen uns ebirten Monumenten befannt gemacht. Sie gehoren beide in die Zeit des Berfalles der Kunft, wie die Silberwerke des herrn von Schellersbeim.

5. 7. Setriebene Werke in Erz finden sich noch in mehr rern Sammlungen. Ich will nur die in Pompeja aufgefuns denen Wassenzustungen anführen; und dann ein unvergleichs liches Relief im Best des herrn John haw fins, wels ches er auf seiner zweiten Reise in Griechenland im J. 1797 zu Dodona gefauft hat. Es stellt einen phrygisch gekleideten Jüngling und eine neben ihm sigende, bis auf die huften entkleidete, weibliche Figur mit zwei Liebesgöttern dar. Wahrscheinlich der Besuch der Kenus bei Anchises. Das Erz hat kaum die Dicke eines Pergamentblattes, und die Farbe spielt in das Gold. Ungeachtet der Dunnheit des Erzes sind doch kleine Zierden, wie Armbander, in Silber darauf eingelegt. Die Arbeit, mit der höchsten Zartheit ausgeführt, zeigt dabei einen Charakter von Erösse und Schönheit, wie man sich dieselbe nur im schönsten Zeitalter der Runst denken kann.

Ein sehr altes mit dem hammer getriebenes Werk, wor von die einzelnen Stücke noch unbeholfen mit Rägeln zur kammengenietet waren, erwähnt auch Pausanias (3, 17.). Es war die Statue eines Jupiter von der hand des Learchus von Rhegium, eines Schülers des Dipoenus und Schlis.

5. 8. Die andere Technif in den Metallen war der Suß. Wir haben schon unsern Zweisel geaußert, ob diese Art der Technif zu viel bei Gold und Silber anger wender worden sei. Aber desto gewöhnlicher war das Sies sen der Bildwerke in Erz, und dann in Eisen.

Von den statuarischen Erzen zum Guß haben wir gesproschen. Sehr munschten wir, etwas Räheres über die Techenist des Gusses selbst zu erfahren. Allein alles beschränkt sich auf die Rachricht des Philo von Byzanz in seinem Buche von den sieben Wundern, wo er die Bisdung der Colossen zu Rhodus durch Chares von Lindus, einen Schüler des Lysippus, beschreibt. "Sonst, sagt er, werden die Stastuen gewöhnlich so gemacht, daß die Künstler zuerst ein Wosden davon versertigen, dann dies Thongebilde in Theile zerlegen, und diese einzeln gießen. Haben sie dann alle Theile gehörig zusammengesetzt, so stellen sie das Bild aus."

Dieraus erfahren wir das einzige Wefentliche, daß Die Alten die Statuen nicht im Ganzen auf einmal zu gießen pflegten, sondern den Guß derfelben theilweise vors nahmen. hierin also gingen sie von dem gewöhnlichen Verfahren der Reuern ab, welche glauben, daß ein Gußs

werk immer aus einem Sangen darzustellen sei, und fich dadurch die Arbeit unendlich erschweren.

Von dem theilweisen Gießen geben auch die aufges gekommenen Monumente das Zeugniß. So find zum Beisspiel die vier erzenen Pferde auf der Marcuskirche zu Benedig der Länge nach in zwei hälften gegoffen, und durch einges löthete Dobbeln mit einander verbunden. Ein gleiches ges wahren wir an den herculanischen und andern Guswerken.

Philo von Byjang bemerkt weiter, worin der Runftler bei der Darftellung des großen Coloffen von dem gewohnlie den Berfahren abging. - Es ging namlich nicht an, Das Thonmodell eben fo groß zu machen, wie das Gugwert wers ben follte, und dies bei den gewohnlich großen Standbil bern geschah. Chares mußte fich mit einem fleinen Borbilde belfen; und dann die Theile deffelben fur fich in der erfors Derlichen Große modelliren und fo in Guf fegen. Er baute auf folche Beife gleichfam den Coloffen von unten aufwarts, indem er zuerft die Rufe bis an die Anochel machte und Diefe So fchritt er mit feiner Arbeit ftuckweise fort bis jur Scheitel des Bildes, immer aufmertfam die Berhaltniffe Der Theile beobachtend, und forgfam berechnend, wie nach Den optischen Gefegen Die Theile nach ber großern Entfernung vom Auge eine Zunahme und eine ftarfere Bezeichnung der Formen erhalten mußten. Die Schwierigfeit fur Chares war, daß er die Wirfung des Coloffen nicht im Boraus mit Dem Auge beurtheilen fonnte, weil ibm das gleich große Thonmodell dazu fehlte. Es blieb ihm alfo nichts übrig, als die Berhaltniffe der Theile nach den Regeln der Optif gehorig ju berechnen; allerdings eine Schwierigfeit, welche ju überwinden eine große Erfahrung und Kenntniß voraus: fest. \*)

<sup>\*)</sup> Im 26. Jahrhundert, zuweilen auch jest noch, gab es Runftler, welche für große Berte nur fleine Thonmodelle verfertigten. Der Berhaltniffe und der Rauße der Theile fich bewußt, glaubten fie diese kleinen Thonmodelle für alle größere auszuführende Berte hinreichend. Allein biese Berfahrungsweise ist in der Regel nicht zu bil-

5. 9. Die Vortrefflichkeit und das Gelingen eines Guß; werfes hangt theils von dem Modelle, theils von der Form ab, in welcher gegoffen wird.

Das erfte erfordert Diefelbe Grofe, wie der Guf merden fell, und eine große Sorgfalt in der Ausführung. das Thonmodell wird die Gipsform gemacht, in welcher dann erstlich ein Ausguß in Gips felbft, um ein bleibendes Borbild zu haben, gefertigt wird, dann wird ein Ausguß in Bachs beforgt, und zwar diefes theilweife, wie man namlich will, daß das Werf theilweise gegoffen werden foll. Diefer Bachsausguß, theilweife gemacht, muß zugleich auch iberall die Dicke haben, welche der Erzauß nach feinen vers ichiedenen Theilen erhalten foll. Dies beforgt, bringt man den Bachsausguß nach seinen Theilen auf den Rern, welcher febr forgfaltig aus feuerfesten Maffen gemacht und am ges linden Feuer gang getrocfnet fenn muß. Dann wird der Bachsausguß forgfam übergangen, und die Theile, welche das Thonmodell nicht fein genug vorstellte, auf das Saus berfte ausgearbeitet und vollendet. Denn diefer Bachsaus, guß ift das eigentliche Modell fur den Erzauß, und barüber wird nun die Korm beforgt, in welcher gegoffen werden foll.

Diese Form über das Wachsmodell muß aus Substanzen bestehen, in welchen sich nicht nur das Wachsmodell auf das jarteste ausdrückt, sondern die auch jene Dauerhaftigkeit und Eigenthümlichkeit haben, das in Fluß gebrachte Erz in sich aufzunehmen, ohne daß Zerstörung oder Risse in der Form zu befürchten sind, und ohne daß sich Theile von der

ligm. Rach einem kleinen Modell fann man die Wirkung, die eine Statue im Großen machen wird, nicht beurtheilen, wenn der Künftlet fich nicht zuvor, wie Mares, zu einem großen Optiker ausgebildet hat. Die Kenntniß der naturlichen Verhaltniffe schoner Körper
reicht hier nicht hin. Der Kunftler muß nach dem Lokale und der
Bribe des Wertes die Verhaltniffe auch zu modifiziren verstehen, damit das Standbild nach dem Ganzen und nach den Theilen auch naturgemäß erscheine. —

Oberflache der Form auf den Guß felbft abfegen, und bas Erz verunreinigen.

Man darf daher ju der Gufform feine solche Substanzen nehmen, wobei Gefahr mare, daß sie mahrend des Guffes verglasen, und sich auf die Oberstäche des Erzes absetzen. In dieser Beziehung zeiget sich ein großer Unterschied zwischen dem Guß des Erzes und des Eisens.

Das Eisen wird bei einem weit geringern Grade von hipe in Fluß gebracht, und sein Fluß wirket deswegen weit weniger auf die Form. Man hat daher die Erfahrung ges macht, daß Bildwerke von Eisen sich in Formen seinen Sans des gießen lassen, ohne daß dabei eine Verglasung geschieht, und die Oberstäche des Gusses dadurch verunreiniget wird. Rur jenes Unebene, gleichsam Ungediegene ist sichtbar, welches von den Sandkörnchen der Form selbst herrührt.

Aber bei dem Erzguß läßt sich nicht auf gleiche Beise versahren. Das Erz bedarf einer ungleich größern hiße als das Eisen, wenn es die gehörige Flussigseit erhalten soll; und daher wurde man bei einer Sandform Gefahr lausen, daß der Sand sich verglase, eine Kruste auf die Oberstäche des Erzes sich absetze, und so den Guß verunreinige. Dies verursachet dann eine langwierige Mühe des Abmeiselns, Feilens, Abreibens und Glättens, wobei aber das Rette und Reine, gleichsam die Blume des Gusses, verloren geht, und durch keinen Fluß des Ueberarbeitens wieder herzustellen ist. Daher wird der besonnene Künstler sich vor det Sandsform für den Erzguß sorgfältig hüten.

Das grundliche Verfahren hiebei ist, die Form aus dem feinsten geschlemmten Thon, oder aus sehr feiner gereinigter Asche zu machen. Dies wird so besorgt, daß man eine dieser Substanzen, leicht angeseuchtet, mit seinen Pinseln dunn auf das Wachsmodell streichet, und dann zum zweiten und dritten mal, und so oft, bis die Form ihre ersorderliche Stärfe erlangt hat. Dann kommt es an das Ausschmelzen des Wachses bei gelindem Feuer, um die Holung für den Erzguß zu bereiten. Hiebei ist es aber wesentlich, daß das Wachs ganz ausschmelze, weil der geringste Rücklaß die

sum fprengen und der Guß mißlingen könnte. Man muß daher das jum Modell gebrauchte Wachs genau abwägen, und bei dem Ausschmelzen wieder wägen, um die volle Sicherheit zu haben, daß kein Rücksatz sich mehr in der sown befindet.

Ift dann die Form und der Kern noch gehörig ummauert und gefichert, fo fann der Guß vor fich geben. Ift das Er von guter Dischung in die gehörige Fluffigfeit gebracht, und dafür geforgt, daß das fluffige Er; die Korm allseitig falle, fo wird der Guf aus der Form fo bervorgeben, daß das Bildwerk gleichsam die Reinheit und die Rette der menschlichen Saut darftellt, und nur geringe Racharbeit ers fordert. Raturlich muffen bei ber Form, außer der haupts mindung, wo das Erg einfließt, noch andere Guß und luftrohren angebracht werden: Diefe, damit die in der Korm eingeschloffene Luft entweichen und dem fluffigen Erz Plat machen kann, und jene, als Rebenmundungen für den Gins suf des Metalles fur folche Stellen, wo daffelbe aus der hauptmundung nicht fo leicht hinfließen fonnte. Alle biefe Mindungen und Rohren machen natürlich Anfabe an den Buf, welche die Oberflache eines Wertes, wenn es im Bangen gegoffen wird, febr verunstalten, Wird aber ein Bert ftuckweise gegoffen, so konnen alle diese Mundungen und Rohren nach der innern Seite des Werfes angebracht fenn, so daß eigentlich die außere Flache des Guffes dadurch nicht leidet.

Sind dann alle Theile eines Werkes auf die angegebene Beise einzeln gegossen, so kann das Zusammensetzen keine Schwierigkeit haben. An den innern Seiten des Werkes kinnen zum Theil Desen angegossen senn, um die Theile unsten sich gehörig zu vereinzeln und zu spannen. Ferner wersden Schwalbenschwänze und Dobbeln an schicklichen Stellen eingelegt, vergossen und gelöthet. Zum köthen des Erzes brauchten die Alten das Stannum (Plin. 33, 30.).

Ein folches theilweise Gießen gewährt ferner die Bors Beile, daß man alles in maßig großen Werkstätten verriche ten fann, daß man nur gezinger Armaturen und hebemas

schinen bedarf, daß die Senkgrube und der Schmelzofen nur geringe Raume bedürfen. Ferner können sich mehrere Arbeizerter zugleich beschäftigen, und so sicher und schnell ein Werk fördern. Man spart durch ein solches stückweise Gießen nicht nur Zeit und große Unkosten, sondern das Werk läuft auch geringere Sefahr des Wisklingens, und der Weister bleibt versichert, daß sein Wodell durch den Suß rein darges kellt werde. \*)

Die Art, die Formen für den Erzguß zu machen, haben wir aus den Erfahrungen der Reuern gezogen, mit der Ueberzeugung, daß das Verfahren der Alten in keinem wesfentlichen Stück hievon abwich. Was aber für die Reuern besonders empfehlenswerth scheint, ist nach dem Beispiel der Alten erstlich das theilweise Steßen eines Kunstwertes, und zweitens geprüfte Versuche über die Erzmischungen in Bezies hung auf das Schone und Gefällige der Farbe. \* \*)

<sup>\*)</sup> Man fpricht feit lange von zwei zu errichtenden Dentmalern, bas eine für Friedrich II., das andere für Martin Luther. Ran laffe fich gefallen, beide nach der Art der Alten zu gießen; man wird sparen, und die Runstwerte werden dabei gewinnen. Der Versuch werde zuerst mit der Bildfaule Luthers gemacht; und ist die Berfahrungsweise erprobt, übernehme man das größere Wert, die Statue zu Pferd, für Friedrich den Großen.

Spatere Anmertung. Diese Bunfche und Borschlage find seitdem jum Theil in Erfüllung gegangen. Bluchers Dentmal in einem Standbilde von neun Juß ist bereits theilweise gegoffen worden; und auch Luther steht bereits theilweise im Guffe da und erwartet die Bollendung. Anderes wird von Anderen vorbereitet. — Rur hat man bei den beiden genannten Dentmalern die Sandform nach Art der Franzosen vorgezogen; ein Berfahren, welches ich nicht biltigen kann.

<sup>\*\*)</sup> In Beziehung auf die Schönheit des Erzes tenne ich tein neueres Wert von einigem Umfange, welches so schon gerathen ware, wie die Reiterstatue des großen Aurfursten bier in Berlin; — ein Wert des trefflichen Schluter, welches auch in artistischer Ruchickt an der Spite der großen Aunswerte der Reuern genannt zu werden

s. 10. Wenn die Alten so viel auf eine gute Mischung des Erzes, und auf eine gefällige Farbe der Erzbilder Rücksscht nahmen, so darf man sich nicht wundern, wenn sie unch dahin trachteten, durch irgend einen Ueberzug oder Firniß für die Erhaltung dieser Farbe an den Bildwerten zu sorgen, damit nicht die Luftsäure sogleich nachtheilig auf sie einwirke, und durch die Erzeugung des Grünspans sie entstelle. Gewisse Mischungen, wie die des Corinthischen Erzes, widerstanden schon für sich mehr der Einwirkung der Luftsäure. Dessenungeachtet scheint es allgemein üblich geswesen zu sehn, dieselben noch durch einen guten Firmiß, den man über die Erzwerke zog, zu sichern.

Rach Plinius (34, 21.) soll das gescheuerte Erz leichter dem Rost unterworsen senn, als das vernachlässigte, wenn es nicht mit einem Dessirniß bezogen wird. Auch soll der Theers sirniß hiefür ein gutes Mittel senn. Mit Erdpech aber überzog man erzene Werke, um ihnen Haltbarkeit gegen das keuer zu geben. Das Erdpech war auch hauptsächlich der zuniß, mit dem man die Statuen bestrich (Plin. 34, 9. u. 35, 51.).

Zu dem Ueberziehen der erzenen Bildfaulen gehört auch das Bergolden, wovon wir die Spuren noch an einer bes deutenden Angahl fleinerer und größerer Bildwerte feben. Ich will hier nur an die venezianischen Pferde, an die Reis tetfatue des Marcus Aurelius, und an den hercules in den Calen der Conservatoren in Rom erinnern. Bie alt Die Bergoldung der Erzwerfe fei, läßt fich nicht mit Sicherheit Plinius (34, Q.) zweifelt, ob die Erzvergols bestimmen. dung nicht eine romische Erfindung sei, und verfichert, daß wenigstens der Gebrauch folcher Bergoldungen in Rom nicht sehr alt fei. Der Zweifel des Plinius in Beziehung auf die Erfindung war übrigens unzeitig; und gewiß ift es, daß die Stiechen im Zeitalter Des Phidias damit genau befannt mas ren, wenn gleich fie ubrigens in der schonen Zeit der Runft

ondient. Ich weiß keine andre Arbeit, welche in der einen, oder in der andern Auchsch damit verglichen werden konnte.

feinen großen Gebrauch babon gemacht ju haben fcheinen. Rach Paufanias (5, 10.) war die Bictoria, welche über ber mittlern Giebelspige bes Jupitertempels ju Olympia fand, nebft ben zwei Gefäßen auf ben Seitenacroterien Des Biebels, wirklich von vergoldetem Erz. Dies ift aber das einzige Beispiel, Das er anführt. Bare es mabr, mas bei Athenaus (VI. p. 232.) Theopompus angiebt, fo murs den die Griechen das Bergolden der Erzwerke ichon im Zeite alter bes Erbfus geubt haben, namlich durch Bergoldung Des Antlives an der Statue des Apollo ju Ampela, wogu Die Lacedamonier das Gold von Erdfus erhielten. bleibt uns diefe Rachricht uber die Bergoldung aus andern Grunden, die hier anzugeben ju lang fenn murde, zweifels haft. Sei aber die Renntnig Des Bergoldens auch noch fo alt bei den Griechen, fo bleibt es doch bochft mabricheinlich, daß fie biebon bei trefflichen Runftwerken nur wenig Gebrauch Erft als die schonen Farben der Erzmischungen fich verloren hatten, scheint man baufiger auf das Bergolden der Erzwerke verfallen zu fenn, namlich nach der Dl. 155, wo nach einer Art von Stillftand die griechische Runft fich wieder bob, und von den Sofen der Attaler, Der Seleuciden und Ptolemaer nach Rom überging. — Bie fehr übrigens das Bergolden ein bobes Runftwerf verderben fonne, Davon er: tablt Plinius (34, 19. S. 6.) felbft ein merfmurdiges Beifpiel. Das Gold auf das Erg übertragen, bat ju viel Glang, und fonnte daber fur das Auge nur an folchen Bers fen erträglich fenn, welche aus der Ferne gefehen zu werden ihre Bestimmung hatten. Das Bergolden ift mehr Sache der Pracht, als des Geschmackes; und in diefer Beziehung mehr romisch als griechisch. Ich hoffe, daß man dagegen feine Einwendung machen werde, badurch, daß bie Gries den fo viele Coloffen von wirklichem Golde hatten. der Unterschied der Wirkung auf ein feines Auge bom wirks lichen Golde, und von einer Erzmaffe, die blos mit Gold übertuncht ift. Ueberdem maren an jenen Coloffen nur die Gewandtheile von Gold, das Seficht und andere nacte Theile dagegen von Elfenbein. Ein gewiffer Abglang vom

Sottoe maßte bem Effenbein einen munberbar garten Umb warnien Con gegeben faben.

5. 11. Rachdem wit die Technif int den Metallen fo viel als die Rachrichten und die Monumente es uns erlands ten, entwickelt haben, kommen wir auf das Alter der Bilds werke in diesen Stoffen bei den Griechen und den italischen Bolkern.

Nach den bereits gegebenen Nachrichten durfen wir nicht zweiseln, daß getriebene Bildwerke bei den Griechen alter waren, als die gegossenen. Der mit dem Hammer verserztiste Jupiter in Gold, den die Rachfommen des Eppselus zu Olympia, zugleich mit der Kiste desselben, weihten, ist überzhaupt das älteste Wert in Metall, wovon Kenntnis auf uns zefommen ist (Strabo 8. p. 378. cf. Aristotel. Polit. 3, 11.). Diese Weihe geschah noch vor der zosten Olyms piade, da überhaupt die Eppseliden zusammen nur 73 Jahre tegierten, und noch vor der besagten Olympiade erloschen. In Erz ist das älteste uns bekannte Werk auch getriebene

In Erz ist das alteste uns bekannte Werk auch getriebene Arbeit, nämlich der für Sparta gemachte Jupiter, von der Hand des Learchus von Rhegium, eines Schülers von Dispoenus und Schließ, welche um die 50ste Olympiade lebten (Paus. 3, 17. cf. Plin. 36, 4.).

Was aber das Gießen der Bildwerke in Erz und in Eisen betrifft, so gehört die Erfindung hievon dem Rhoecus und Theodorus von Samos an (Paus. 3, 14. 8, 14. und 10, 38.); und wir haben in einer langen Anmerkung gezeigt, daß beide Künstler Zeitgenossen von Erdsus und Polycrates waren. Wahrscheinlich war die Statue der Nacht in Erz von der Hand des Ahveeus in dem Tempel der Diana zu Ephesus eines der ersten Guswerke (Paus. 1. c.), so wie die Statue, worin Theodorus sich selbst so glücklich gegossen hatte (Plin. 34, 19. S. 22.).

Bu den altesten Werken mußte auch dasjenige gehoren, welches nach herodot (4, 152.) die Samier in dem Tems pet ihrer Schutgottin Juno weihten. Es bestand in einem Krater, der rund umber einen Fries von Greifen hatte, und von drei, sieben Ellen hoben, Colossen getragen wurde. Man

verwandte hiezu den Jehnten vom Gewinn, welchen das erfte Samische Schiff unter der Führung des Coloeus von Lartess sus hergebracht hatte. Diese Fahrt ward um Ol. 37. ges macht. Der Kunklen des Wertes ift nicht genannt. Da aber Rhoecus den Tempel erhaute, worin das Weihgeschenk aufgestellt ward, so ließe sich wohl denken, daß er zugleich mit Theodorus Antheil an diesem großen Bildwerke gehabt hatte.

In eben demfelben Tempel stand auch der machtige Rraster von Erz mit Verzierungen um den Rand, welchen die Spartaner dem Erdfus schicken wollten, aber in Samos ans gehalten ward, weil Erdfus indessen in die Gefangenschaft des Enrus gerathen war (herod. 1, 70.).

Bu ben alteffen Erzwerfen murbe ferner ber Stier bes Phalaris ju Agrigent von der Sand des Berillus geboren. wenn anders ein folcher Stier je vorhanden war. Die rich tige Borichung (Denne Opusc. V. p. 422.) fest den Phalaris in Dl. 53. - Mehrere Schriftfteller fprechen bon Diesem Werte der Eprannei, das, durch die Carthager in ihre hauptstadt verfest, Scipio ben Agrigentinern als ein Siegeszeichen juruckgab. Diodorus (13, 90.) fah es noch allda ju feiner Zeit. Er berichtet aber jugleich, daß Limaus auf das Bestimmtefte laugne, daß Phalaris je einen folchen Stier habe machen laffen. Rach dem Scholiaften Des Bindar (ad. fin. Od. I. Pythionic.) hatte man ben Stier des Phalaris in die See verfenft, das Bert aber, was man fpater dafür nahm, den Flufgott Gela vor ftelle. — Letteres tonnen wir um fo ficherer annehmen da auf den Mungen von Gela der Rluß diefes Ramens immer unter Stiergestalt vorkommt. Die Fabel von einem folchen Wertzeuge der Eprannei fpricht fich von felbft aus.

Nach einer Stelle im Pausanias (3, 18.), verglichen mit einer andern (4, 14.) könnte man glauben, daß dies ser Schriftsteller, welcher den Jupiter des Learchus von Rhegium zu Sparta in den funfziger Olympiaden als das alteste Werk in Erz ausgiebt, und Rhoecus und Theodorus so bestimmt als die Ersinder des Erzgusses

neum; sich widerspreche, und bost Atindas von Sparta ibel früher, namlich schun nach dem arften Meffenischen Ariege (Di. 14.) etzene Bildweite verfeutigt habe. Allein sfendar ist die zweite angedeutete Stelle ein misverstandenes Einschiebself; so wie die ersteie Stelle auf eine viel spatere Beit; worin Gitladas arbeitete, hindeutet. Dieser verseitigte seine zwei Dreifüse für das Amyclaum, als Canton von Negina zugleich den dritten dastit machte. Callon aberfals ein Schüler des Tectaus und Angebion, kann erst in den spatern sochziger Olympiaden gelebt haben, und so duch der Spartaner Gitiodoxi.

9. 12. Wie früh man das Silber zu Bildwerfen ber nutte, läste sich schwer ausmitteln. Das alteste scheint der große filberne Krater zu senn, welchen Erdfus nebst andern reichen Seschenson in Gold zu Delphi weihte. Bildwerke werden zwar an demselben nicht ausdrücklich zenannt; allein hervoot (1, 51.) sagt ausdrücklich: daß dieser Krater nicht unter die gewöhnlichen Werte gehöre, und ihm eine Arbeit des Theodorus von Samos zu sepnschne. Diese Andeutung ist hinreichend, um nicht blos ein glattgeschmiedetes Gesäß anzunehmen. Wenigstens muß man dabei irgend einen bildlichen Fries um den Kand des Kraters vorausseigen.

In Silber, wie wir angaben, scheint man haupt;

Dieses habe ich spater in einer andern Schrift (Siebe die Analetten von F. A. Bolf aftes heft) angedeutet. Er fand eber von einem andern Forscher (S. Belter Zeitschrift für alte Lunft aften Bos ates heft p. 274.) Einspruch. — Auch Ehiersch berührt in seiner neulich erschienenen zten Abhandlung über die Epochen der alten Kunft Anmert. 3x. denselben Puntt, und tritt wesentlich meiner Ansicht bei. — Und ich seine noch hinzu: daß die Freunde der griechischen Litteratur in Berlin, worunter unsere vorzüglichsten Philologen sich besinden, und jest den Paufanias gemeinschaftlich lesen, in Beziehung der bier in Frage stehenden Stellen ganz für die Ansicht entscheiden, welche ich anges geben habe.

fächlich bei fleinen Arbeiten in Relief, ober fleinern Grande hildern verblieben zu fenn. Alinius (33, 54.) meint das große filberne Stagnen: erft im Zeitsteer des Augustus aufger kommen maren, . Die frubeffen aber , Die mon in diefem Matall in Rom fab. maven die Bilduiffe Der pontischen Ros nige zu welche Pompeius als Benteleinführte. Darunter war Die aleeke Status idie des Abarnaces, des Abuheren von Mithribates, Deffen, Regierung: an das Ende des: feshfen Jahrhunderts, von: Rom fallt. " arie

2.4 Den Erfinder der Bildwerte in Eifen war Theodorus von Samos (Pauf. 3, 12.). Es wird zwar von ihm feine bes feimmte Urbeit:genanne; aber er mußteidoch feine Erfindung in einigen Beispielen dargethau haben. In der Falge scheis ven die Thehauer besondens Freunde des Eifengusses gewesen Gie bildeten hierin nicht nur ihren graßen Gelde herrn Epaminoudas (Pauf. 4, 31.), fondern fie zeigten auch in einem Tempel die Statuen des hercules, und Des Athamas, lettern vorftellend, wie er nach der Buth ju fich tommt, und über den Sod seines von ihm erschlagenen Sobe nes Reue empfindet. Um das Errothen über die That auss judrucken, hatte der Runftler einiges Rupfer ju dem Gifen gemischt (Plin. 34, 40.).

Spater Diente Das' Gifen auch ju Spielereien. Die Statue Der Benus aus Magnetftein jog ben Mars, aus Eisen gebildet, nach fich (Claudian. Epigr. 14.). einem Tempel der Diana ward ein Eupido von Gifen in der Luft schwebend dargestellt. Ein Magnetstein hielt ihn in diefer Stellung fest (Cassiod. Variar. 1, 45.). Aber auch schon früher hatte der Architeft Dinocrates den Tempel der Arfinoe ju Alexandria fo ju übermolben begonnen, daß ein Magnetstein das aus Gifen berfertigte Bilonif der Romis gin in dem Seiligthum ichwebend halten follte (Plin.

34, 42.).

S. 13. Wenn fich nach den angegebenen Nachrichten Die Anfange der Bildfunft in Metall bei den Griechen mit hoher Bahricheinlichkeit bestimmen laffen, fo finden wir uns in neuer Berlegenheit in Beziehung auf Die Unfange Diefer

Rung bei ben mit ben Griechen verwandten Bolfern bes mitte

Plinius (34, 16.) um zu zeigen, wie alt die Bildkunk in Erz im Italien sei, führt Werke an, die bei weitem die Aunstanfänge bei den Griechen übersteigen. Er erwähnt die erzene Bildfäuse des hercules auf dem korum Boarium, welche schon Evander — vor dem trojanischen Kriege — weiste; dach setz er sein — uti produnt — hinzu. Ein anderer Beweis gilt ihm das erzene Bild vom Doppeljanus, das Ruma weiste, und dann die Reihe der römischen Könige auf dem Kapitol, wobei er die Meinung äußert, daß wohl jeder seine eigene Statue selbst errichten ließ. Sollte er sich aber hierin täuschen, so meint er, würden wohl die Statue der Angur Uttius Naevius aus der Zeit des alten Tarquisnius, und dann die des Horatius Cocles nehst der Reiterstatue der Elbsia, beide in der ersten Zeit der Republik errichtet, die ältesken Erzbilder in Kom sen (Plin. 34, 11. u. 13.).

Schwer find diese Rachrichten mit Andern dieses Schrifts ftellers zu vereinigen. Allein im Plinius durfen befannters maßen. Widerfpruche micht befremden. Er ift ein Sammler jeder Art von Rachrichten; er giebt fie, wie sie ihm vorkoms

men, ohne fur ihre Mechtheit einzufteben.

Hier aber haben wir es nicht blas mit Plinius zu thun. Wichtigere Schriftseller stehen ihm zur Seite. In hinsicht der erzenen Statuen des Attius Naevius, des horatius Coxces und der Clolia geben dasselbe an Livius (1, 36. 2, 10. 11. 13.) und Dionysius (4. p. 104. 5. p. 296. u. 303.). Wahrscheinlich hatten alle drei denselben Gewährsmann, und wie ich glaube, den L. Piso, der im Jahr 621 Consul war. Er ist als einer der altesten Geschichtschreiber unter den Rosmern bekannt, und verfaste Annalen in einem magern Styl. (Cicero in Brut. c. 27.). Plinius nennt ihn in solchen Beziehungen selbst zweimal (34, 13—14.)

Wenn es dempach schwer bleibt, solche Zeugnisse gang von sich zu weisen, so ist es andrerseits noch schwerer, dens selben unbedingt beizustimmen. Wir berufen uns auf den Plinius selbst, welcher anmerkt: die Kunst habe sich zuerst und überall mit der Bildung der Gotter beschäftigt, und fei von diefen zu der Darftellung der Menfchen übergegangen (Blin. 34, 9.); denn nachdem er die angegebenen Statuen in Erz aufgezählt bat, wundert er fich felbst (34, 16.), wie in Italien und in Rom Erzwerke fo alt fenn tonnten, Da Die Gotterbilder in den Tempeln nur von Solg ober gebranns ter Erde waren, und dies faft allgemein bis auf die Erobes rung von Afien gedauert hatte. Ferner nennt er (34, 9.) wieder die Statue der Ceres als die erfte in Erg, Die man Man verfertigte fie aus dem eingezogenen zu Rom fab. Gute des Sp. Caffius (im Jahr 269.) und ftellte fie in dem Tempel auf, den Caffius felbft geweiht batte. Es mar gus gleich der Tempel, wedwegen Die erften griechischen Runftler. Damophilus und Sorgafus, nach Rom berufen murden, um ibn mit plaftifden Arbeiten und Dablereien auszugieren. Ihre Inschriften bezeugten Dies noch im Zeitalter Des Augus ftus (Plin. 35, 45.). Leicht fonnte es alfo gescheben, daß irgend ein anderer griechischer Runftler den Guß jener Erg ftatue der Gottin übernabm.

Wir bemerten ferner: daß Italien die erften Anfange der Kunst durch die eingewanderten Griechen zur Zeit des Demaratus empfing (Plin. 35, 5. u. 43.); und dies von feinem Alten widersprochen, und auch an sich von höchster Wahrscheinlichkeit ift.

Auch in andern hetrurischen Stådten scheint der Zustand der Kunst nicht anders gewesen zu sepn, wie in Rom. Det gehörte zu den ansehnlichsten, und darin ließen die Romer die Quadriga in gebranntem Thone für die Giebelzierde des kapitolinischen Tempels versertigen (Plutarch. in Poblic. c. 13. cf. Festus in v. Batumna.). Nach der Einnahme dieser mächtigen Stadt versetze Camillus die Statue der Juno, als Schutzsttin von Besi, nach Rom. Das Mates rial, aus dem sie bestand, wird zwar nicht genannt; allein der Umstand, daß die Versetzung ohne Mühe vor sich ging, läst leicht vermuthen, daß die Statue blos von Holz war (Liv. 5, 22.).

Alle Umftande wohl erwogen, laft fich fcwer denten,

def die Bildfunft in Ery so früh in Rom bekannt gewesen sei, und dies zwar nicht etwa für Gotterbilder, sondern bies für Ehrenstatuen. Wie sollte das Erz auf öffentlichen Straßen und Plägen von den raubsüchtigen Galliern versschont geblieben, und nicht in der allgemeinen Zerstörung zu Grund gegangen sen?

Wir sind indessen weit entfernt, das Dasenn soicher Stastuen in dem spätern Kom zu läugnen. Vielmehr wurden wir uns wundern, wenn man dergleichen nicht gesehen hätter Denn welches Bolf war aufmerksamer, als die Römer, das Andenken der Großthaken ihrer frühern Sagengeschichte zu ehren, und durch Monumente zu erhalten? — Nur glaus ben wir dieselben später, und nach dem Brande der Stadt gemacht.

Aber auch abgesehen von dem, was wir für das mahr; scheinlichste halten, würde es doch gerade nicht mit dem, was sonst von dem Berhältnis der italischen Runst zu der griechischen bekannt ist, im Widerspruch stehen, wenn wir annähmen, daß es bereits in dem Zeitalter des ältern Tars quinius erzene Bildsäulen in Rom gegeben hätte, zwar nicht im Guß, wohl aber getrieben mit dem Hammer. Tarquis mus war ein Zeitgenosse des Periander und Solon, und damals übten die Griechen bereits die Treibfunst in Mestall; und da wir an dem Berkehr zwischen dem mittlern Italien und den Griechen damals nicht zweiseln, so könnte auch die Kenntniß jenes Kunstzweiges mitgetheilt worden sepn.

Ferner wissen wir sicher, daß Gerbius Tullius nach dem Beispiel des damals begonnenen Tempelbaues der Diana zu Ephesus ein ahnliches Heiligthum der Göttin in Rom errichten ließ (Liv. 1, 45. cf. Dionys. 4, p. 230.); und da damals die Samier Rhoecus und Theodorus den Erzguß erfunden hatten; so ware auch kein Widerspruch anzunehmen, daß die Statuen des Horatius Cocles und der Cloelia bereits Gußwerke hatten seyn können. Doch wollen wir das, was den Zeiten gemäß möglich war, keinesweges als wirklich behaupten.

Mehrere in den Sammlungen. Wir durfen nur an den Mugur und die Minerva in Florenz erinnern, und an die Wölsin in den Salen der Conservatoren in Rom, ein Wert, welches durch die Robbeit der Arbeit, und durch das schlechte Gemisch von Erz sich als eines der altesten von italischer Kunst ankündiget.

Am Ende dieses Aufsages benerken wir noch, das mit Absicht all das übergangen ist, was über Kunkwerfe in Metall bereits in den homerischen Gedichten vorkommt, indem wir unsere Ausichten in einem eigens hiefur bestimmten Aufsage darlegen werden.

Hirt.

## Unmerkung A. ju Abfonite I.

In Ruckficht ber Samier Rhoecus und Theodorus ift man weber über die Perfonen, noch die Berkunft und die Zeit einstemmig. Andeffen find beide, besonders Theodorus, für die Runstgeschichte so merkwärdig, daß es der Mahe lohnt, die

Berichte ber Alten zu prufen, Erftlich Rhoecus:

Unter den großen Werken zu Samos, welche nach Arteteles (Polit. 5, II.) der Tyrann Polycrates errichten ließ,
nennt Herodot (3, 60.) auch den großen Tempel der Juno,
und als ersten Baumeister desselben Rhoecus, Sohn des Phileus, einen eingebornen Samier. Nach Pausanias (8, 14u. 10, 38.) waren Rhoecus, Sohn des Phileus und Theodorus, Sohn des Tesecles, beide Samier, die Lehrer der Kunst,
Bildwerte in Erz zu gießen. Bon Theodorus traf Pausanias
tein Wert mehr, wohl aber von Rhoecus, nämlich im Tempel
der Diana von Ephesus eine weibliche Statue in Erz, welche
die Ephesier die Nacht nannten. Ich bemerke hiezu, daß der
Tempel der Diana von Ephesus zur Zeit des Erdsus und Polycrates begonnen ward (man sehe meine Abhandl. über diesen
Tempel) und daß nach Diogenes Laertius (2, 8, §. 19.) der
Samier Theodorus, der Sohn des Rhoecus, dabei den Rath

38; wegen ber Feuchtigfeit ber Lage Kohlen in den Grundbau pr legen. Als Bater ber beiben Samifchen Kunstier, Telecles pad Theodorus, erscheint Rhoecus auch bei Diabor (1, 98.)

Aus diesen Stellen wird so viel klar, das Rhoeeus der Samier, Sohn des Phileus, und Vater des Theodorus und des Telecles, der sich unter Polycrates als Architekt, Bildgießer und Lehrer der Bildgießkunst hervorthat, nicht der Ersinder der Plastik, lange vor der Vertreibung der Bacchiaden aus Corinth, hune gewesen seyn, wie Plissius (35, 43.) nach einer Sage uti tradunt — berichtet. — Zweitens Theodorus:

Rach Bitruv (7. in praek.) gab Theodorus über die Dorifchen Berhaltnisse des Junotempels, den Rhoecus zu Samos erbaute, ein Buch heraus. \*) Hier erscheint also das Berkhaltnis der beiden Künstler wieder zu einander. Daß aber Theodorus auch Architekt war, geht nicht bloß aus der angesteigten Stelle des Diogenes hervor, sondern auch aus der Nachricht bei Pausanias (3, 12.), nach welcher er zu Sparta am Forum die Skias erbaute, wo er zugleich auch als Ersinder, Bildwerke in Eisen zu gießen, genannt wird, so wie ihn dieser Schriftsteller an zwei andern Stellen (11. cc.) zugleich mit Rhoecus als ersten Lehrer des Erzgusses ausschier; doch nicht als Sohn des Rhoecus, sondern als Sohn des Telecles. Dioborus (1. c.) giebt dem Theodorus einen Bruder Telecles,

<sup>\*)</sup> Friedr. Thie rich in der zweiten Abhandl. über bie Epochen der alten Bildtunft (Anmert. 21.) ift der Deinung - von der Abbandlung des Ctefipbon, und Metagenes über die Jonifden Berhaltniffe des Dianatempels gu Ephefus fprechend - es fei mas Unerbortes, an Profa in einem fo fruben Zeitalter gu benfen. Derfelbe Bormurf muß auch die Schrift des Theodorus aus derfelben Beit treffen; benn fpater batte gewiß tein anderer Theo. dorus über die Dorifden Berhaltniffe eines Tempele gefdrieben, melder der fruben Beit gemäß noch fehr ichwerfallig aussehen mußte. Aber die Profa im Zeitalter des Erofus unerhort? Dies mag feyn, borzüglich bei Materien, die fich leicht in gebundene Rede fügen. Befallt aber die Profa überhaupt nicht; - fo febe ich nicht ein: baß nicht auch ein technisches Lebrbuch in Berfen au faffen mare. furgen Sage in Berfen wurden die Regeln nur um fo faflicher maden, und fie dem Gedachtniffe um fo leichter einpragen, worauf es bier wefentlich antommt. -

und machet beibe qu Sohnen des Rhoecus, mit der Anzeige: beibe Bruder waren der Annft wegen in Aegypten gereifet, und hatten nach ihrer Ruckfunft gemeinsam eine Bildsaule des Pysthischen Apollo fur Samos versertigt, Telecles die eine Halfte in Samos, und Theodorus die andere Halfte in Ephesus; und beide Halften hatten bei dem Zusammensehen auf's genqueste gepaßt. Dies erreichten sie vermöge der Verhältnissiehre des menschlichen Körpers, die sie in Aegypten erlernt hatten. Diese Nachricht schried auch Athenagoras (Legat. pro Christ. c. 14.) nach, nur daß er den Theodorus zum Milester machet.

Nach Plinius (34, 19. S. 22.) goß Theodarus, der git Samos das Labyrinth erbaute, sich selbst in Erz. — Nach Herodot (1, 51. und 3, 41.) war Theodorus von Samos auch Verferriger des silbernen Kraters, den Erdsus zu Delphi weihter und Schneider des Siegelringes für Polycrates. Ferner verfertigte er nach Athendus (12, 3.) den goldenen Krater,

ben die Ronige von Perfien befagen.

Noch glaube ich unfern Runftler in einer andern Stelle bes Plinius ju finden. Er redet von den Labyrinthen, fagend: baß es beren vier gebe, bas aquptische, fretische, lemnische und italifche. Dann fagt er insbesondere von dem zu Lemnos (36, 19. S. 2-3.): "es zeichne fich vor den andern aus durch 150 Caulen, deren Schafte in der Berkstatt fo im Gleichgewicht biengen, daß fie durch das Umtreiben Gines Knaben gebreht werden fonnten. Die Architeften maren 3milus, Rhobus (Rholus) und Theodorus, ein Eingeborner." Dun habe ich großen Berbacht, daß das in den gedachten zwei Stellen vortommende Bort — Lemnius — falfch fei, und dafür Samius fteben muffe. Den Grund hiezu giebt Plinius (34, 19. S. 22.) , felbft. Er fagt: es gebe nur vier Labyrinthe; und hier fpricht er von dem ju Samos, welches Theodorus erbaute, der fich felbst fo ahnlich in Erz goß. Dies ware alfo ein funftes; und von zwei, dem lemnischen und famischen, ware der Baumeifter Ein Theodorus. Sier ftectt alfo offenbar ein Irrthum. Darnach mußten wir zwei Theodorus annehmen, der eine ein geborner Lemnier, und ber andre ein geborner Samier, und ein jeder Architeft eines vaterlandischen Labprinthes. Bon folchen Bauen fpricht aber tein anderer Alter, eben fo menig als von amei Theodorus, als Architekten. Dun ift uns aber Theodo: tus von Samos vielfach bekannt, ein Lemnier Diefes Ramens aber gar nicht. Bie naturlich ift es alfo, daß wir diefen fur jenen aufgeben, und daß wir in jenen gedachten zwei Stellen, das lemnische Labyrinth betreffend, fatt Lemnius das Bort Samius lefen. — Dag unfere Forderung gegrundet fet, giebt.

ber Dame bes zweiten von ben brei Architetten. : Best liefet win Rhodus und Rholus. Diefe Namen jufammengestellt mit Theoborus: wer ertennt nicht darin den Samier Rhoecus? -Ba nun beibe Samier waren, fo wird wohl indigena, bas in Terte nach Theodorus steht, in den Plural — indigenae — Aber wir haben noch ben britten Architeften, in fegen fenn. ber beiben andern voransteht, und beffen Namen jest Zmilus lamet. Dag auch hierin ein anderer Namen ftede, ift flar. Aber welcher? - vielleicht Smilis, der bei Paufanias (7, 4) vortommt, aber ale ein Bilbner und Zeitgenoffe des Dabalus. — Doch hatte diefer Smilis die Tempelftatue der Juno In Samos gemucht, und zwar ift dies bas einzige von ihm ge: nannte Bert. Da es aber nun gur Zeit bes Dabalus in Gas mos noch teine Griechen gab, und der Tempel der Juno noch nicht mar, fondern der Prachttempel diefer Gottin erft von Polycrates burch ben Architeften Rhoecus erbaut ward, fo wird man wohl thun, dem Eregeten, welcher dem reifenden Paufanias die Alterthumer des Junotempels zeigte, und den Smilis für einen Zeitgenoffen bes Daedalus ausgab, nicht zu glauben, fondern den Berfertiger ber Tempelstatue vielmehr als ben Zeit: genoffen derer annehmen, welche den Tempel erbauten. Smilis kann also mit Rhoecus und Theodorus richtig jusam= men ftehen. Aber ale Architett? - Dies barf nicht ftoren: in jener Zeit war es allgemein, Bildner und Baumeister in Einer Perfon vereinigt ju feben.

Bir mussen noch einem vielleicht neu zu machenden Einwurfe begegnen. Auch Plato (in Ion. p. 533.) nennt unter den Bildverfertigern den Theodorus von Samos, und zwar neben den beiden mythischen Altmeistern Datdalus und Epeus. Aber Plato hatte an die Stelle auch jeden andern Kunstler sein er Zeit setzen können. Ihm gestel es gerade, drei alte berühmte Namen zu nennen; denn Theodorus, obwohl nach der Zeit von jenen mythischen Meistern durch viele Jahrhunderte geschieden, gehörte immer der altesten Kunstgeschichte an.

Wer wiederholen also, daß man jene Stelle des Plinius, wo nach einer Sage die Samier Rhoecus und Theodorus als die Erfinder der Plastik lange vor der Vertreibung der Bacchiasden aus Corinth vorkommen, ganz fallen lassen muß, wenn man die Jrrthumer in der Kunstgeschichte nicht in's Ewige fortsplanzen will. Auch wird jeder Besonnene sich scheuen, zwei Rhoecus und zwei Theodorus von Samos anzunehmen, die einen als Erfinder der Plastik, und die andern als Erfinder der

Sieftunft. \*) Diogenes Laertins (1. c.) sagt ausbrütlich: daß unter 20 berühmten Theodoren der Samier, Rhoecus Sohn, welcher — im Zeitalter des Erdsus — den Rath gab, Kohlen in die Fundamente des ephessichen Tempels zu legen, der alteste fei. Aber man bedenke: Er fin der der Plastit! — Die Plastit ersindet sich nicht; sie ist da. Sie ist sichher da, nämlich als Geschäft des Ziegelstreichers und des Topsers: und Laune und Sinfall und Zusall ist es, wenn ein Topser wie Dibutades seine Arbeiten in Thon auf bildliche Gegenstände überträgt. Bon solchen rohen Anfangen geht die Kunst aus: Der Ersinder der Plastit läst sich nicht angeben, wohl aber der, welcher wie Dibutades, zuerst die Stirne der Hohlziegel mit Masten zierte. —

<sup>\*)</sup> Dies ift noch, in der angezeigten Abhandl, Anmerk. 94. von herrn Ehiersch geschehen.

## Bemerkungen

über antike Denkmale von Marmor und Erz in der Florentinischen Gallerie.

Gewiß hat ein jeder, dem alte Runst und ihre Denkmale etwas gelten, mit Bergnügen in Welker's Zeitschrift für Seschichte und Auslegung der alten Runst, jene schähbaren Bemerkungen des verstorbenen um Alterthumskunde mannigs saltig verdienten G. Zoega über einen großen Theil der in Bis'conti's Museo Pio Clementino herausgegebenen Marzmarwerke gelesen; es gewinnen aber diese Bemerkungen jest eine um so weiter verbreitete Nugbarkeit als gedachtes Mus. P. Clem. sonst nur in großen Büchersammlungen besindlich, durch die zierliche und zugleich wohlseile Ausgabe, welche von den sämmtlichen Werken des E. Q. Visconti zu Maizland veranskaktet worden, nun auch in Privatbibliotheken weniger selten anzutressen sen dürfte.

Etwas auf ahnliche Weise Nugbares wie Zoega's Bes merkungen, munschte der Verfasser dieser Blätter leisten zu können, hinsichtlich auf die seit 1812. zu Florenz bei Roslini, Landi e Comp. in 8 Heften erscheinende Galleria Imperiale (jest heißt sie wieder Galleria Reale) di Firenze, incisa a contorni sotto la Direzione del Sig. Pietro Benvenuti, e illustrata dai Sigg. Zannoni, Montalvi e Bargigli. Welches Werf in vers schiedenen Abtheilungen außer dem reichen Gemäldeschaß auch die Wenge der in der Gallerie ausbewahrten antisen Wonus mente in Umrissen mittheilt, begleutet von gelehrten Erläutes tungen. Bei Densmalen der alten Kunst, zumal bei so vorztresslichen als besagte Sammlung zum Theil enthält, kann es

aber nicht allein darauf antommen, welche mythologifche Bedeutung Diese Denfmale haben mogen, ober welche afte Sitte fie barftellen oder, wie fie fich ju den Berichten bet Schriftsteller verhalten; fondern auch ihre Runftverdienfie, Der Styl, Dem fie angehoren, Die Zeit, in welche ihre Ents ftehung fallen mag, find beachtenswerth, und fo wolle bet Lefer es geneigt aufnehmen, wenn bier jum erften Baibe der vierten Abtheilung des vorermabnten Werts über die flo rentinische Gallerie, welcher erfte Band auf 57 Rupfertafeln Abbildungen antifer Statuen und erhobener Arbeiten ents halt, Bemerkungen in der Abficht mitgetheilt werden, Freunde und Berehrer des Alterthums mit dem Runftwerth jener Dents male naber befannt ju machen, als durch die italianischen Erflarungen geschieht, welche, nach Maggabe ihres Inhalts von zwar belefenen, aber der Runft wenig fundigen Mans nern berrühren.

Die hier mitzutheilenden Bemerkungen mochten vielleicht am besten Studien heißen, denn sie wurden vor mehr als 20 Jahren bei ruhiger Ruße mit sorgfältigem Bemühen sakt einzig zu kunstgeschichtlichen Zwecken unternommen. - Dieses Umstandes mußte erwähnt werden, weil er den Standpunkt angiebt, aus welchem das, was nun folgen soll, zu beurstheilen ist. Richt verbessern oder vervollständigen, und nur in seltenen Fällen bestreiten will man die storentinischen Erstlärer, sondern die eigene, durch Anschauen der Ronumente gewonnene Meinung über dieselben dem kunstliebenden Publiskum vorlegen.

Ueber die restaurirten Theile an den alten Denkmalen mögen oft unsere Angaben von den Angaben der florentials schen Erklärer abweichen, das heißt, es dürften zuweiten mehrere Beschädigungen und ergänzte Theile namhast gemacht werden, als von ihnen geschieht, und in solchen Fällen dürfte unser Bericht wohl mehr als der ihrige Glauben verdienen.

Zuerst begegnet uns unter den Abbildungen, wenn auch nicht das allerberühmteste Stück der Sammlung, doch him sichtlich auf Umfang, innere hohe Würde und Bedeutsams feit für die Geschichte, über alle den Vorzug behauptende Denimal, nämlich die Familie der Riobe Tafel 1 — 25; Sie besteht außer der Figur des Pädagogen und der herrlischen Eruppe der Mutter mit ihrer jüngsten Tochter im Schooß aus noch 23 Statuen sogenannter Sohne und Löchter; 6 von jewen mögen wirklich zur Familie gehören, der siebente hinz gegen ist ihr zuverlassig fremde und gar leicht für eine an sich zwar schäsbare doch weichlich gehaltene Copie vom Dissenswerfer des Myron zu erkennen. Unter dem halben Dußend einzelner Statuen, welche Töchter der Niobe vorstellen sols len, darf man vier als wahrhafte Familienglieder ansehen, eine der beiden andern stellte ursprünglich die Psiche dar, die zweite eine Muse, wahrscheinlich die Erato; von den Sahzen sind zwei wiederholt vorhanden.

Den Runstwerth dieses Statuenvereins und hinfichtlich auf einige feiner Figuren : Meifterftucts der alten Bilonerei, war der Berfaffer gegenwartiger Bemerfungen vorlangft ichon bemabt, in einer eignen Abhandlung umftandlich auseingw ber tu feten. Roch jest bleibt er im gangen Befentlichen den damals geaußerten Meinungen jugethan, und, nicht ge nigt fcon Befanntes wieder ju bringen, will er daber auf ime Abhandlung im zweiten Bande ber Dropplaen ates und gtes Stuck verweisen; weil aber daselbit in Betreff Der Abbildungen auf das in Deutschland feltene Wert des Monsig. Fabroni, Dissertazione sulle Statue appartenenti alla favola di Niobe fich bezogen worden, so scheint es angemeffen, Die im oftgenannten Werf uber Die florentinis fde Gallerie befindlichen Umriffiguren, wie fie in der Reihe auf einander folgen, durchzugeben, den Auffat in den Propplaen beruckfichtigend und es beilaufig zu bemerken, wo die Reinung der neuern florentinischen Ausleger mit der seinigen ganglich unvereinbar ift.

Laf. I. Niobe mit ihrer jungsten Tochter im Schooß. Neber die hohe Schönheit in den Formen beider Figuren sind wohl alle Aunstrichter einverstanden; ließt man aber P. 18. des Lexts, auch die Orapperie sei vom allerschönsten Styl, so läßt sich dagegen anführen, daß in spätern Werken wohl noch vollkommnere Muster schöner Orapperien gesunden were

ben; benn woserne die Niobe Arbeit aus der Zeit des hohen Styls ist, wie schwerlich jemand abzuläugnen versuchen wird, so beachtete der Meister das edle Ganze und dabei Zweckzes mäße im Burf der Falten; ihm war es nicht zu thun um zewählte Zierlichkeit in allen einzelnen Theilen: noch wenis ger um reine Massen in der Anlage, weil dieselben Kenntniss von Licht und Schatten voraussezen, welche man damals noch nicht besaß, wenigstens in der Sculptur noch nicht ans zuwenden psiegte. Zwar ertheilte schon Winkelmann dem Gewand der Niobe, vorzüglich dem Faltenschlag ihres Manstels, großes Lob (S. dessen Werke 5ter Band S. 48 f.); allein wir haben uns bewogen gefunden, die so eben anges sührten Gründe auch gegen ihn zeltend zu machen. (Ansmerk. No. 264. zum 5ten Band.)

Die Ergänzungen dieser Gruppe find in der neuen Ausselegung nur obenhin angezeigt, an der Mutter soll nur die rechte Hand samt der Hälfte des Borderarms moderne Resseuration senn. Es ist aber auch die Nase, die Spisse der Oberlippe und größte Theil der Unterlippe neu, das Kinn beschädigt; schon Wintelmann hat die Beschädigung des Mundes bemerkt. (S. Werke zier Band S. XXXVIL) An der im Schoof der Niobe sich bergenden jüngsten Tochter ist ebenfalls nicht blos, wie gesagt wird, der rechte Arm, die linke Hand und der unter dem Gewand hervortretende linke Fuß moderne Ergänzung, sondern überdem noch der linke Ellbogen start beschädigt, die Schulter zerbrochen und wohl meistens neu; neu ist ferner die Nase, ein Theil der Haare, welche unter der Mutter Hand hervor über den Rücken des Mädchens kallen. Die Unterlippe sehlt ganz,

La f. II. der todt liegende Sohn und La f. III. die mit Betrübniß auf denfelben niederblickende Lochter. Sie scheint vom Künstler als die zweitälteste gebildet. Bom tods ten Sohn vermeinen die Ausleger, er sei eins der erhabens sten Meisterstäcke der Kunst und des Genies der Griechen; allein dieses Lob ist sehr übertrieben. Bohl mag er zur Fasmilie der Niobe gehören, doch sicherlich nicht unter die für Originale zu haltenden Figuren derselben; an Berdiensten

febit es dem Werf freilich nicht, aber man entdeckt weder die Reinheit des Umriffes noch die garte Bollendung der bes destendsten Theile, welche an der Mutter, der dritten und vierten, wie auch an der jungften Tochter und am jungften Sihn dem Renner Bewunderung abnothigen. Bielmehr hat die Behandlung etwas froftiges und fteifes; biergu fommt mot, daß eine in der Untifensammlung ju Dresden befinds liche Biederholung diefer Figur wenigstens eben fo viel Ber: dienft hat, und eine andere fonft im Ruseum Bevilagua gu Berona nicht weniger, nur ift das florentinische Denkmal vorzüglich wohl ethalten, denn der Marmor bat noch feine ursprüngliche Politur, scheint indeffen von einer andern Art ju sepn, als derjenige, so ju den Statuen der Riobe und den schönsten ihrer Tochter verwendet worden. Der rechte Arm famt der Sand, auch der rechte Rug nebft einem Theil des Beines werden gang richtig als neue Erganzungen anges neben; dergleichen follen auch die Beben des linken gußes fepn mit Ausnahme der fleinen. Woferne Diefes gegrundet ift, muß das Dentmal in den lett verfloffenen Jahren eine 3de eingebuft haben; benn fouft maren nur die brei größern Beben Des linten Fußes ergangt. Reu find ferner die Rafe, der Zeigefinger an der linken Sand, Die Zeichen des Ges folechts und ein Studichen vom linken Bein gwischen der Bade und dem Fußgelenf; aber diese find von den florentis nischen Rorschern übersehen worden. Die Statue der auf den toden Bruder niederschauenden Tochter haben fie nach unferm Ermeffen beffer und treffend gewurdigt, indem von derfelben gefagt wird, es fanden fich unter der Familie der Riobe zwar mehrere Figuren, welche diefer vorzuziehen seien, gleichmabl habe fie große Berdienfte und zumal viele Anmuth im Profil ibrer gangen Geffalt. Die Angeige ber reftaurirten Theile flimmt mit unfern Beobachtungen überein, nur wird nichts von der Rase und vom linken Ohre gemeldet, welches doch ebenfalls neue Zufage find.

Laf. IV. Einer der Sohne; dem Alter nach der vierte. Er ift auf das linke Knie niedergesunken, die rechte Sand in die Biogung des Schenfels unter die Sufte geset, mit

der Linken stütt er sich auf einen Stein, über welchem ein Ende seines Mantels liegt. Diese Statue wird in der Ers klärung gar sehr gelobt, anbei bemerkt, die Sammlung bes sitze auch eine Wiederholung derselben. Irren wir nicht, so verhält es sich mit beiden folgendergestalt: Die in Aupfer gestochene Statue ist eine gute alte Copie, sehr geglättet und bis auf einige Beschädigungen am Sesicht, einige mangelnde Finger und Fußzehen wohlerhalten. Die sogenannte Wies verholung dürfte indessen das eigentliche Originalwerk senn, ist aber durch Ueberarbeiten dergestalt mißhandelt, daß nur der umberührt gebliebene rechte Arm, der rechte Fuß und äußere Seite des Beins noch von der ursprünglichen Vortresssliche des Bildes Kunde geben.

Laf. V. enthält die Abbildung der altesten Lochter der Rivbe. Schon in dem gedachten Auffat in den Propplaen wurde geaußert, daß diese Statue ein Originalwerf zu seyn scheine. Die Erklarer wersen ihr auffallende Unrichtigkeiten in der Zeichnung vor, man muß aber wissen, daß diese Unrichtigkeiten daher kommen, weil die Brust, die linke Hüste und das linke Bein von neuerer hand freventlich überarbeitet worden; richtig wird übrigens der Ropf für moderne Arbeit gegeben, auch gemeldet, die hände, das vordere Theil der Füße und einige Stücke am Gewand seien ebenfalls neue Ergänzung.

Die Tafeln VI. und VII. stellen jene einen Sohn der Riobe (den fünften), diese eine sogenannte Tochter ders selben dar; von der letztern wird jedoch eingestanden, sie ges hore nicht zur Familie, sondern sei willführlich den Riobes kindern beigesellt und ehemals eine Psyche gewesen; auch wären die Arme an ihr neu ergänzt, hierzu kommen noch als weitere nicht bemerkte Ergänzungen: die Rase, die Unterslippe und die im Racken zum Knoten gewundenen Haure. Mit der Statue des Jünglings Tas. VI. wahrscheinlich der fünste Sohn der Riobe, hat es ungefähr dieselbe Beschaffens heit, wie mit dem auf der vierten Tasel abgebildeten; es ist nämlich noch eine andere Figur dieses fünsten Sohnes vor handen, welche das eigentliche Original senn mæg; sie wird

jedoch von einem zu großen ihr picht angehörigen Kopf setzemffellt. Lühn darf man zu behaupten wagen, diese beiden Figuren seien zu Florenz unrichtig aufgestellt, sonach auch die mitgetheilte Abbildung nicht von der Seite gezeichnet, von welcher der alte Künstler sein Werk wollte angesehen wissen, nämlich vom Rücken her; das jest hinter einem Felssen verborgene rechte Bein sollte sichtbar senn, der Schenkel in Berkürzung erscheinen. Eben darum ist an der für Orisginal zu haltenden Figur die Seite des Kückens sleißiger als die Vorderseite ausgeführt. Ausser einigen Restaurationen und dem gedachten fremden Kopf wird dieses ursprünglich edie Werf auch noch durch überarbeitete Stellen verunziert.

Die auf der Aupfersafel abgebildete Figur, antike Copie von der vorigen, hat den ihr zugehörenden Ropf, an demt seiben aber so wie an den übrigen Eliedern dürften aufmerki same Bepbachter leicht mehrere Restaurationen wahrnehmen, als die storentinischen Ausleger des Werks angegeben haben.

Zaf.-VIII. stellt wieder eine weibliche Statue dar, welche die Ausleger für eine Tochter der Riobe erfennen, doch, weil fie den besten Figuren aus dieser Familie nicht gleichzuschäten sei, nur für eine autife Copie halten wollen. Ber indeffen genquere Untersuchungen über bas Werf anzus ftellen Gelegenheit hat, wird gar bald jur leberzeugung ges langen, daffelbe gebore gar nicht jur Samilie Der Riobe, fondern fei eine Dufe vom fpatern gefälligen Styl, ihre Geberde bentet Tang an und feineswegs Furcht ober bas Beftreben zu entfliehen. Die an diefer Statue befindlichen Ergänzungen find von den Auslegern nicht richtig angegeben. Es verhalt fich damit wie folgt. Der linke Urm bon' der Schulter an und ber rechte Borderarm famt ber Sand find gang neu, desgleichen der Hals, und an dem reizenden Kopf mit frohlichem Ausdruck die Rafe. Befchadigungen haben editten die Seirne, bas linke Auge, die linke Wange und beide Lippen.

Auf der IX. Ta fel erblickt man die Abbildung des altes fen Sahns der Riobe, welchem der Text vieles kob ertheilt, und allerdings gegründetes, denn er ist in der That ein Werk von Berdienken, obgleich nicht unter die Originalfigneren der Familie zu zählen. Bon Restaurationen sind anges geben der linke Urm, der rechte Borderarm mit einem Schif Drapperie und der rechte Fuß; hierzu kömmt aber noch die Rase, die Unterlippe und die Zeichen des männlichen Sesschlechts; das rechte Bein ist in der Segend des Kniees mehrmals zerbrochen, die linke Hüste ebenfalls.

Tafel X. bildet Die fconfte Tochter der Riobe ab, nach dem dargestellten Alter Die dritte. Wir steben nicht au, Diese Statue den alleredelften Erzeugniffen der alten Runft beigugablen; feines ift von reinerer Schonbeit, feines ber Denfmale des boben Stols bat so viel Angiebendes. Rad bem Bericht der Ausleger find folgende Theile nen erganit: ber rechte Arm gang, der linke Borderarm bis an die Ralten des über den Borderarm fallenden Gewandes, der vom Bewand nicht bedeckte Theil des Fußes auch der hals und fo viel als das Gewand vom Bufen blog lagt. Unfern Babt nebmungen zufolge ift Die untere Salfte Der Rafe neu, Die Unterlippe ein wenig beschädigt; übrigens der gange unbet gleichliche Ropf volltommen erbalten. Die Ruge find alle beide neu, der rechte Urm scheint es auch ju fenn; der linke erhobene mag vielleicht jum Theil alt fenn, man fonnte fols ches, weil die Figur wenig bequem aufgestellt mar, nicht genau untersuchen. Um Gewand finden fich einige Reffaus rationen von geringer Bedeutung.

Lafel XI. enthalt die Abbildung des jungsten Sohns, von welchem die Erklarer nur unbestimmt anmerken, der Leib sei der schönste und am wenigsten verletze Theil. Roch ik hinzuzusegen, daß dieses Denkmal durch mittelmäßige Erganzungen entstellt und auch durch Ueberarbeiten an mehreren Stellen verdorben ist; ursprünglich aber vortrefflich gewesen, und wahrscheinlich von eben dem Weister herrührt, welcher die Riobe und ihre vorerwähnte schone Lochter verfertigt hat.

Lafel XII. stellt noch einen Sohn der Riobe dar; ben Alter nach gerechnet den zweiten. Im Text wird er wegen breitem Styl der Arbeit und wohl ausgedrücktem Fleisch der Glieder gelobt. Man fann ihm zwar einige gute Theile

pysestehen, andere scheinen hingegen wicht sonderlich geras then. Da überdem noch im Sanzen eine etwas flüchtige Behandlung wahrgenommen wird; so ist er für eine antike Espix zu halten. Neu sind die Spixe der Nase, die Obers lippe, die linke Seite des Kinus, der ganze rechte Arm von der Schulter an; der linke ausgestreckte Arm samt dem grös sern Theil des Sewandus ist vermuthlich auch modern, aber alle die andern Ergänzungen; zieiche Bewandnis hat est mit dem rechten Beine die über das Knie.

Taf. XIII. Abbitoung der vierten Tochter, eines nicht getingern Meisterstücks als die vorerwähnte dritte, eben so evel und schön, nur etwas mehr beschädigt. Im Tert ist ihr großes Runstverdienst zwar angemerkt, doch über die Etgänzungen und Beschädigungen kein ansreichender Bericht eithellt. Sie bestehen in folgendem: die Rase ist ganz neu und die Oberlippe beschädigt; an der rechten Wange sind ebenfalls ein Paar kleine Beschädigungen. Der Hals ist nahe am Halsgrübchen beschädigt und etwas überarbeitet. Nen sind ferner beide Arme, der rechte von der Schulter, der linke vom Ellbogen an, eben so das Stück Drapperie, welches frei von diesem linken Arm herunterhängt. Desgleis hen beide Küße, der linke bis über den Knöchel; das lustzsassende Ende des Untergewandes in dieset Gegend hat durch Neberarbeiten gelitten und ein ähnliches Stück über dem rechten Kuß ist ganz neu.

Laf. XIV. Jugendliche mannliche Figur, welche fonst Abonis, bann Endymion und endlich Sohn der Niobe ges nannt worden, aber wie oben schon erinnert, der Sturzeiner alten Copie pom Discobolus des Myron ist, dem ein fremder Kopf aufgesetzt worden.

Laf. XV. endlich stellt den Pådagogen dar. Ueber das Kunstverdienst dieser bekleideten manulichen Figur schweigt die Erklärung; indessen scheint sie ein wirkliches zur Familie der Riobe gehöriges Original zu sepn, und ist, abgerechnet den schehet passenden modernen Kopf, die beiden Arme ebens salls neu und mittelmäßig, wie auch andere Ergänzungen

fewohl als Beschädigungen, so edier Gesellschaft keineswegs unwerth.

Laf. XVI. u. XVII. enthalten Die Abbifdung eines Merfeitigen Cippus, welcher ebemalt in der Billa Medicis gu Rom gestanden. Dben umber ift er mit erhoben gearbeis ten Ochfenschadeln und Fruchtgebinden, zwischen denen auf Der einen Geite Inschrift, ftebt, unten aber auf jeder Seite mit einer weiblichen bacchifchen Sigur ebenfalls in erhobener Arbeit vergiert; alle vier, Figuren: find in heftiger, begeiftets ter Bewegung, faft . ichwebend dargeftellt. Die auf der Dauptfeite des Dentmals halt ein abgefchlagenes Mannes haupt in der einen Sand, in der andern ein furges Schwert, und ift jufplge der Auslegung Agave die Mutter des Pens Die Figur auf der zweiten Seite faßt mit beiben theus. ausgestreckten Sanden ihren Schleier; Die von der dritten Seite spielt auf der Schellentrommel; die vierte halt mit ihrer Linken den Thorsus, und tragt in der Rechten am hens fel oder an einem Band gefaßt ein tellerformiges rundes Ge rath, welches die Ausleger für eine Trinfschaale zu halten geneigt find; aber Diefe Auslegung verdient theils wegen der Geffalt des Gerathe, theils wegen der ju großen Pros partion deffelben nur halbes oder noch meniger Bertrauen. Bas vom Berth der Arbeit, vom geiftreichen Ausdruck der Siguren und ihrem leichten gierlichen galtenschlag gemeldet wird, ift vollfommen richtig.

Taf. XVIII. Benus Genitrix, leicht mit einem langen garten Untergewand begleitet, ohne Guriel, mit der rechten Hand den Mantel hinter der Schulter in die Hohe ziehend, als rustete sie sich jum Tanz; daher wurde sie sonst für eine Muse angesehen. Die Ausleger schweigen von ihrem Kunstverdienst und in den Erinnerungsblättern ist ihrer gar nicht erwähnt.

Laf. XIX. Nevelde auf einem Weerpferde figend. Sie komme, heißt es S. 53 u. 56 des Textes, aus der Billa Medicis und vor Alters sei zu Rom eine berühmte vom Scopas gearbeitete Gruppe gewefen, Rereiden darftellend, beren einige auf Hippocampen fasien, von welchem Berf

gegenwärtige Etalue, die für sehr fehr gehalten merde, vielleicht abzuleiten senn durfte. Dieser Bermuthung giebt der Verfasser zegenwärtiger Bemerkungen mit Vergnügen Beisall, indem sie seiner eignen Meinung sich nahe am schließt. Den Kunstwerth des erwähnten Denkmals bes tressend, ist es wohl am besten das ehemals darüber aufz gezeichnete hier wörtlich mitzutheilen. Der Kopf, der rechte Arm und beide Füse sind neu, ganz ohne Grazie, die anriten Theile hingegen ohne Ausnahme sehr zierlich, weich von ungemein sließenden Uhrissen; die Brust hat so wenig Fülle, daß sie kaum Weiblichkeit bezeichnet. Steht man das Ganze an, die liebliche Wendung des Korpers, das Gefällige im Warf der Falten, im Charakter Werhaupt, so ergiebt sich daraus zuverlässig, das Werk rahre aus Zeiten her, da die Erazien in der Kunst die Herrschaft führten.

Schweif und Pfoten, wie and der vordere Theil des Kopfs am Recrpforde find neu, der Zaum desseben ftellt eine Schnur großer Perlen por; am Leib, zumal am Boredertheil; erscheint das Thior nicht eben wohlgestaltet, weldes von alten Seschädigungen und neuem Uebergrbeites herrühren mag.

Was hier über Styl und Arbsit des Denkmals gesagt worden, ist keineswegs dahin zu verstehen, als ware es wirklich vom Scopas selbst verfertigt. Denn ob man ihm gleich bedeutende Berdienste einräumen muß, steht es doch noch lange nicht in der ersten Reihe der vorhandenen Anstiken; das aber müßte der Fall sehn, weil Scopas au Lunstvermögen dem Praxiteles selbst kaum wich. Daher geschieht dem Werk noch immer Ehre genug, wenn man dasselbe für eine in guter Zeit und von guter Hand verssertigte Copie nach einem Original von Scopas ausehen will.

Taf. XX. Jupiter Serapis von Bronze stehend unges sähr einen Juß hoch. Im Text wird dieser Figur großes bet ertheilt; die Erinnerungsblatter begnügen sich ihrer in gedenken, und sie den bessern Stücken der florentinissen Bronzensammlung beizuzählen.

Taf. XXII. Jupiter, und Taf. XXIII. Juno, Stertuen von Marmor in gewöhnlicher Größe. Jupiter soll, wie der Tert sagt, mittelmäßig, Juno schön gearbeitet senn; senes mag dahin gestellt bleiben, der so geheißene Jupiter aber ist zuverlässig der schäsbare Sturz einer Statue des Aesculapius, welcher nur durch irrige Restaus ration zum Jupiter umgeschaffen worden; die Falten seines Gewandes sind wohlgeworfen, und die entblößte Brust hat schöne Formen; der Kopf, der rechte einen Donnerseil in der Hand haltende Arm und der eine Fuß sind neue Zusätze.

Taf. XXIV. Kleine Gruppe von Bronze. Nach der Erflärung foll sie den Mercurius darstellen, auf seinen Armen den jungen bekleideten Bacchus tragend. Mercurius, wenn es wirklich einer ist, erscheint hier sehr jusgendlich, noch als Knabe, ohne anderes Abzeichen als große Fingel am Rücken. Die Kunstverdienste dieses Werks sind von keiner vorzüglichen Beschaffenheit.

Saf. XXV. Andere kleine Bronze, einen laufenden Stier mit bartigem Menschenzesicht darstellend. Ursprüngslich trug derselbe eine weibliche Figur, von welcher noch der linke Arm sich erhalten hat; sonst glaubte man den Raub der Europa in diesem Wert zu erkennen; die neuer ren Erklärer wollen hingegen den Stier lieber Bacchus Taurisormis genannt wissen, und den weiblichen Arm für den Rost einer Bacchantin ausgeben. Die Arbeit ift zwar gut, aber nicht vortrefflich.

La f. XXVI. Marmorne Statue des Aefculapius. Dem Lert zufolge foll die Arbeit an derselben zwar nicht grandios, aber doch sleißig und ausführlich senn. In den Erinnerungsblättern findet sich keine Nachricht von diesem Denkmal.

Saf. XXVII. Andere Statue des Aefculapins, über welche berichtet wird, sie sei von grandiosem Styl und das Semand habe breite Falten. Hiermit kommt eine ehemals gemachte Bemerkung ungefähr überein, nämlich, daß an dieser Statue die Arbeit im Sanzen bester, For

men und Falten zierlicher feien als am vorhin Taf. XXII. angezeigten in einen Jupiter verwandelten Mesculapius. In der Statue, von welcher hier die Rede ist, sind neut die Rafe, der rechte Arm samt dem von der Schlange umwundenen Stab, auch die Zehen des rechten Fußes. Laf. XXVIII. Opgiea. In der Extlarung wird nichts

Laf. XXVIII. Opgiea. In der Erflärung wird nichts über das Kunstverdienst dieser Statue gemeldet; sie ist aber ein schäpenswerther Sturz mit habsch gefaltetem Gewand. Neu ergänzt sind an derselben der rechte Arm bis an den Ellbogen, die linke hand mit der Schaale und einem großen Theil der Schlange. Zwar ist der Kopf antik und verdienstlich; doch nicht der zur Figur gehörige; Rase und Kinn an demselben sind restaurirt.

Saf. XXIX. Abbildung eines reich verzierten dreifel-'tigen Altars und Laf. XXX. die auf den Felbern deffels ben erhoben gearbeiteten brei schwebenden Liebesgotter, welche die Baffen bes Mars tragen; Der eine, namlich ber, fo bas Schwert tragt, ift befchadigt, befonders bat fein Ropf viel gefitten; an dem, fo ben Selm tragt, ift der Ropf famt einem Theil des rechten Arms neu. Die florentinischen Ausleger gefteben Diesem Dentmal Zierlichkeit und guten Geschmack in ber Erfindung ju, bingegen fei Die Behandlung angfflich, es feble der Originalcharafter. Sie wollen also daffelbe blos für Copie eines andem und beffern Werts angefeben wiffen. Eine folche Meinung icheint feineswegs ungegrundet ju fenn; indeffen mag die beilaufige Bemertung hier am Plate fteben, daß es mit Monumenten aus spaterer Zeit (das, von wels dem hier gehandelt wird, scheint erft nach hadrians Res gierung entstanden) eine andere Beschaffenheit bat, als mit frubern. Damals, als die Runft schon von ihrer Sobe gesunten war und, so ju fagen, alterte, bemüheten fich die Runftler wohl überhaupt nicht mehr viel um Ers findung, fondern festen aus fcon vorhandenen Bildern und Zierrathen blos jufammen, mit einiger dem eben berifchenden Geschmad angemeffenen Eigenthumlichkeit, und to verfundet die architektonische Form Diefes Werks mit den aus und eingebogenen Linien feiner Entfebung fpatere Zeit,

aber die Baffentragenden Liebesgotter, die am Sug die Schen berziebenden Sphinge u. a. m. find ohne allen 3weifel altern vortrefflichern Werten nachgebildet.

Taf. XXXI. Abgefägte Borderfeite einer alten Grabs urne mit schos Amorinen in erhobener Arbeit geziert; zwei derfelben halten einen großen Kranz, die vier andern beschäftigen sich spielend mit einem Greer, einem harnisch und helm; sonach scheinet die Bedeutung im Allgemeinen ungefähr eine gleiche wie am vorerwähnten Altar. Der Arbeit an diesem Basrelief wird von den Auslegern vieles 206 ertheilt; uns ist dasselbe nicht näher befannt.

Die Lafeln XXXII. und XXXIII. stellen eine Star tue der Benus dar, welche Antonio Canova gearbeitet win die Stelle der berubmten Mediceifchen Benus auszufüls len, als diefelbe nach Paris war gebracht worden. blos von den antiken Denkmalen der forentinischen Galletie gehandelt wird, fo vermeidet man gerne über diefes Bert, welches in Atalien großen Beifall gefunden und mit Lobge Dichten gefeiert worden, die weniger portheilhafte Meinung umftandlich auszusprechen; nur fo viet fei bei diefer Gelegen beit ju sagen erlaubt, daß Canova's Runftverdienke beber Achtung werth find und er unter den jestlebenden Bildhauern sone Zweifel die erfte Stelle behauptet, aber anwidern muß of jeden wahren Runftfraund, genaunten mackern Runfter mit unfinnigem bob eingeschmaucht zu feben, wie bier in Tert geschiebt, wo er Fidia Italiano genannt wird, som wie wir etwa schon anderwarts gelesen haben: Il Policleto de' nostri tempi, welches eben so grangenlos abge schmackt ift.

Ta f. XXXIV. Apollo. Das Unpassende der restautern Theile an diesem schönen Sturz wird in der Erklärung desselben nicht ohne Grund getadelt, der rechte Arm hätte über dem Kopfe liegend, die Figur als im Stehen ruhend er scheinen sollen.

Caf. XXXV. Marsas von weißem Marmor, etwe lebensgroße Statue, an welcher die Formen überhaupt viel Bierlichfeit haben, die Umriffe weich und fließend sind.

Demungeachtet scheinet der Ruhm dieses Werts größer zu sem als dessen Aunstverdienst. Jenes Beseelte des Sanzen, das Charakteristische jedes Theils und jedes Theils Uebereins stümmung zum gesammten Werk, Eigenschaften, welche man 'an den ächten Stücken von griechischem Weißel bewundert, zieren dieses hier nur sparsam. Das Gesicht ist nicht frei von Fehlern der Zeichnung, und die Form der Schenkel will der Zierlichkeit des Körpers nicht ganz zusagen. Schwerlich ist diese Statue das wahrhaftige ursprüngliche Originali Denn nicht nur sindet sie sich mehrere male wiederholt, son dern eine solche Wiederholung, die aber kleiner als das stor rentinische Denkmal ist, und sich sonst in der Billa Aldobranz din zu Rom befunden, scheinet viel vorzüglicher gearbeitet.

Am florentinischen Denfmal, von welchem hier gehans delt worden, ist die Rase, die linke Augenbraune, beide Ellbogen nebst Stucke von den Armen und handen neu; auch das rechte Bein von der Wade an samt dem Fuß, sodann

der linte Buß bis hinauf über den Rnochel.

Laf. XXXVI. Andere großere Rigur des Marinas mit der vorigen von abnlicher Stellung in rothem fleckigen Marmor gearbeitet. Es ift Diefes eins von den Spielwers fen, ju denen fich auch die alte Kunft juweilen gefällig bes quente. Die weißen Abern und flecken des Steines follten namlich den Marinas als von Saut entblogt darftellen; gleiche wohl hat der Ruuffler feine Anatomie oder einen wirflich ges schundenen Körper zu bilden beabsichtigt; denn die Rufteln fließen fanft in einander, und über der Schaam find haare angedeutet, das Schweifchen desgleichen. Die Arbeit im Sangen ift gut , und wenn die florentinischen Erflarer mans des Rachtheflige von Diefem Denkmal ju fagen miffen, fo fcaten wir hingegen daffelbe nicht weniger bach als den vors gebachten andern Marfpas aus weißem Marmer; Der aus rothem Marmor hat zwar weniger Lierlichkeit in den Fors men, jedoch mehr Großes, Gewaltiges; in ihm gelang bem Runftler eine zwar gemeine aber fraftige Ratur treu darjuftellen. Bom Bruftbein aufwarts ift alles an diefer Sigur moderne Ergangung , außerbem noch einige Beben an

den Kuben. Die florentinischen Ausleger führent eine Stelle des Basari an, zusolge welcher Andrea Berrocchis dem korenzo de Medici einen Marspas aus rothem Marmor ergänzte; sie meinen aber, der dort erwähnte Marsspas tönne der unstige nicht senn, weil Vasari andere Reskanrationen angiebt als die vorhin angezeigt worden; diese Refaurationen sind indessen offenbar im ältern Geschmackder som Verrocchio berrühren.

Laf. XXXVII. Der Schthe, Schinder des Marfpas, oder nach gewöhnlicher Benennung der Schleifer (Sarota-Die florentinischen Erflarer melden von diefem bes rubmten Dentmale, nach dem Ausspruch eines großen Runfts lers habe daffelbe febr große Borguge, aber auch eben fo wefentliche gehler; jene beftunden im lebendigen Musdruck des Gefichts, in vortrefflicher Behandlung der haare und des Rleisches, in der faft vollkommenen Erhaltung, wie fie an Denfmalen aus dem Alterthum nur fehr felten fich finde, auch sei der sehr schone Marmor an diesem Werf unter feinen Borgugen mit in Anschlag zu bringen. Als Febler werden bingegen angerechnet die gar ju schmale Bruft (troppo angusto e il torace), die Anfügung der Schenfel und die gu geringe Rulle besjenigen Theile, welcher auf ber Rerfe Des rechten Rufes rubt. Die Erinnerungsblatter verbreiten fich viel umftåndlicher über die Runkbeschaffenheit der erwähns ten preiswurdigen Statue, daher man unbedentlich ihren gangen Inhalt bier mittheilt. "Ruchfichtlich auf Die Runft der Behandlung der Babrheit und Weichheit des Fleifches, wie auch des richtig abwechselnden Charafters der verschieder nen Stoffe, mag biefes Bert ju ben allerbewundernswurdigs ften Stucken der alten Runft gegable werden. Die Saare find vielleicht nie beffer dargestellt worden; sie tegen fich bochst natürlich in malerisch unordentlichen Locken um das belebte Saupt, scheinen leicht, los und beweglich; eben fo viele Runft verwendete der Meifter auf das Rell, welches den Ruden der Rigur wie ein furger Mantel deckt; obichon er lugefcnitten ift, wird man doch leicht gewahr, bag ber

Kinfler feinen Mantel aus Euch, fondern vielmehr einen aus weichem Leder darzustellen beabsichtigte. Will man Kehs ler auffpuren, so laffen fich allerdings deren einige nachweis fen; es bangt j. B. der linke Schenkel auf der innern Seite abel mit dem Leib jufammen, auch tonnten beide Rnie beffer und richtiger gebildet fenn. Diese und andere Rachlaffigkeis ten werden jedoch reichlich vergutet, ja überglangt burch bie ungemeinen Schönbeiten der Stellung, der Anordnung der Glieder, des lebendigen Ausdrucks, der Uebereinstimmung aller Theile jum Gangen. Sochft naturlich ift ferner barges ftellt Die Biegung, bas weiche Rachgeben ber Glieber bei erleidendem Druck oder leiftenden Diensten. Der Meister wollte zwar einen gang gemeinen Charafter bilden, doch das bei alles Widerliche forgfaltig vermeiden und diefe Aufgabe, welche gewiß nicht zu den leichten gehoren mag, bat er volls fommen befriedigend durchgeführt. Dag die Bruft etwas enge und flach, ber Bauch hingegen fart gehalten ift, ges bort jum beabsichtigten Charafter und darf feineswegs getadelt werden. Aus gleicher Urfache find auch die Fuße etwas breit und fchwer geformt. Den Gliedern entsprechen die Befichtszuge auf bas Glucflichfte: in der zurucktretenden hohen Stirn, der etwas vorliegenden Unterfippe, dem furs jen Schnurrbart, den fleinen Locken an der Unterlippe, dem Rinn und neben den Ohren, fpricht fich der Charafter eines Anechts oder Sclavens auf das deutlichste aus, nicht ohne eine gewiffe Großheit, welche durch das gange Bert herrscht und allen Theilen die anziehende Uebereinstimmung giebt."

"Zwar folgen wir gerne der Meinung neuerer Forscher, doß dieses Denkmal den Schthen darktelle, welcher die vom Apollo über den Marspas verhängte Strafe vollziehen sultz boch war auch die ältere Auslegung, nach welcher dasselbe eines römischen Sclaven Bildniß senn sollte, der zufällig eine Berschwörung behorcht und entdeckt habe, passend gesnug; die Falten der Stirne, die hoch aufgezogenen Augensbraunen, der etwas geöffnete Mund, drücken Aushorchen und Begehren zu vernehmen trefflich aus, ja es ist wirklich, als ob die ganze Figur beseelt sei, das Ohr zum Horchen

fich erweitere, der Blick durchdringend spake, der Mund leise Odem an fich zoge; aber alles dieses ift beiden Ausles gungen gleich angemessen."

Erhalten hat sich das Werk vortresslich; noch ist der Marmor auf seiner Oberstäche überall in eben dem Zustand, wie an dem Tag, da der Künstler seine Arbeit vollendete. Am Kopf ist blos die Rasenspisse neu ergänzt, an der rechten Hand vielleicht der Zeigesinger, zuverlässig das Gelenke und über demselben ein etwa 4 Zoll langes Stück vom Arm, an der linken Hand der Daum, Zeige; und Mittelsinger; das Gewand oder Mantel auf dem Kücken ist am Rand ein wer nig beschädigt oder ergänzt. Noch muß angemerkt werden, daß die Augensterne durch vertieste Kreislinien angedeutet sind.

Taf. XXXVIII. Rleines Brustbild des Jupiter Setat pis, weiches einen Menschenfuß von etwas mehr als natürlicher Größe zur Basis hat. Bermöge der gegebenen Ausles gung (Tert p. 113 u. sf.), der wir beipflichten, war die ses Densmal wahrscheinlich ein Gelübde wegen glücklich volk brachter Reise. Ueber sein Kunstverdienst wird still geschwies gen; daher muß es hier angemerkt werden, daß die Gestalt des Fußes zierlich ist und die Arbeit einen geübten Meister andeutet. Gleichwohl erhält das Wert seinen größten Werth durch die Geltenheit der Darstellung, indem vielleicht aus Marmor kein anderes solcher Art mehr vorhanden ist.

La f. XXXIX. Benus, ungefähr in der Stellung der berühmten Mediceischen, nur mit dem Unterschied, daß dies ser Figur ein zum Halt dienendes Gewand vom Rücken nies derfällt, dessen Enden um beide Ellbogen geschlagen sind, die Borderseite der Figur unverhüllt lassen, woraus ethellet, sie sei gearbeitet worden, um an einer Wand oder in einer Rische zu stehen. Nach seinem jezigen Zustande ist das Werf eigentlich nur ein sehr schoner Sturz, denn der Kapf soll nach dem Bericht der Erklärer (Tert: p. 122.) zwar antif und von guter Kunst seyn, gehöre aber nicht ursprüngslich zur Statue; die Arme sind blos einstweilen angesetze Modelle und beide Jüsse noch Ueberbleibsel einer vom Ercole

Ferrata früher versuchten Restauration. Die Arbeit am alten Sturz hat ungemeine Verdienste, sie ist zart, weich, sehr natürlich, die Formen sein, die Umrisse sließend; ber sonders schön sallen die Schenkel und Beine ins Auge, weil der etwas gebückte Körper durch die mittelmäßig gerathenen neuen Arme und hände zum Theil verborgen wird. Könneten die Falten des vom Rücken niederfallenden Gewandes zu einem Urtheil oder zu Vermuthungen berechtigen von der Zeit, welcher dieses Werk angehöre, so möchte man dasselbe etwa der Zeit des Augustus zuschreiben.

Laf: XL. Abbildung einer andern Benus in der Stels, lung der Mediceischen, neben ihr Amor mit brennender ums gekehrter Fackel. So ausgezeichnete Verdienste als die vorige hat diese Statue zwar nicht, kann aber doch immer noch für gut gearbeitet gelten. Die Rase ist neu, beide Arme ebenfalls und ein sehr beträchtliches Stück vom rechten Bein; auch am Liebesgott giebt es verschiedene restaurirte Theile, z. B. von der Fackel ist einzig die den Sokel berührrende Flamme noch alt.

Taf. XIII. Bacchus von einem Faun unterstützt, oder wie die Erklarer sich ausdrücken, Bacchus und Ampelus; große Gruppe und nicht ohne Verdienst; indessen gewahret man doch keine so vorzüglichen Schönheiten an derselben, vers möge welcher sie auf einen Plat unter den bessern Denkmalen der alten Kunst Ansprüche machen könnte.

Laf. XLII. Apollo. Bloß der Sturg ift alt und von ichoner Arbeit, alles übrige aber moderne Restauration.

Taf. XLIII. Amor und Psiche, eine bekannte und oft wiederholt sich vorsindende Gruppe. Die abgebildete ist bes trächtlich kleiner als die beiden in der Dresdner antiken Sammlung, auch kleiner als eine im capitolinischen Musseum zu Kom; die Erinnerungsblätter melden ferner von ihr, sie sei fleisig behandelt, doch die Arbeit überhaupt wes niger zu loben als an jener im capitolinischen Museum; nur den Kopf des Knaben könne man hier für besser gelungen achten; nach Raßgabe der Arbeit an den Haaren möge das Werk um die Zeit des Warcus Aurelius und Lucius Verus

verfertigt senn. Erganzt sind an beiden Figuren die Spigen der Rasen; am Amor das rechte Bein dis über die Halfte des Schenkels hinauf, das linke die in die Hohe der Wade, auch die beiden Flügel größtentheils; an der Psyche das ganze untere Theil des Gewandes mit Füßen und Beinen von den Waden an und die Schmetterlingsstügelemehr als zur Halfte.

Laf. XLIV. Rleines Grabmal mit griechischer Ins schrift und erhoben gearbeiteten Figuren des Amor und der Pfiche. Sang mittelmäßig, vermuthlich aus spater Zeit.

Laf. XLV. ftellt die erhobenen Arbeiten an einer etrus rischen Graburne dar; den Amor, die Psische nebst noch vier andern Figuren grob und schlecht geschnitt, von Seiten der Kunst gang ohne Werth.

Ea f. XLVI. Sigende Ifis aus Bronze von agyptifcher

Arbeit.

Ta f. XLVII. Sarpocrates, fleine treffliche Bronze, ohne Zweifel aus der Zeit, da der ägyptische Gottesdienst zu Rom begünstigt war; der Kupferstich stellt dieses Werk zweimal, einmal von der Borderseite und einmal vom Russten angesehen dar.

Die Tafeln XLVIII. XLIX. I. u. II. enthalten verschiedene Abbildungen einer dem Ansehen nach uralt agnytischen, ungefähr lebensgroßen Figur, welche man allenfalls für die Jis halten durste. Sie sist an der Erde. Die Vorderarme über beide Kniee gelegt, die Füße bis saft an die Schenfel zurückgezogen. Am Gewand, welche vornams lich aus einem über den hüften gegürteten Schurz besteht, und die Beine bis nahe an die Knöchel deckt, sind hieroglyphen eingegraben, desgleichen am Sokel, wie auch an dem Pfeiler hinter dem Rücken der Figur.

Drei Tafeln, namlich LII. LIII. und LIV. zeigen jede zwei erhoben gearbeitete Figuren, alle von einem urs sprünglich runden Altar aus Granit, der aber an der einen Seite flach gemeißelt worden, um ihn an eine Wand setzen zu können. Erwähnte sechs Figuren stellen eine Opferproszession vor, drei halten kleine Gögenbilder, die andern drei.

muficalische Instrumente. Dieses Monument mag zwar in Aegopten oder von ägnptischen Kunftlern verfertigt senn, doch

scheint es der spatern Zeit anzugeboren.

Laf. LV. u. LVI. Border, und Ruckfeite der unges fahr zwei Fuß hoben Statue eines agyptischen Priesters aus grauem Safalt, ein Raftchen vor sich haltend, auf welchem hieroglyphen eingegraben sind. Der Pfeiler am Rucken dieser Statue ist ebenfalls von oben bis unten voll hieroglyphen, der Ropf moderne Restauration.

La f. LVII. stellt einen Canopus von drei verschiedenen Seiten dar. Seite 197. des Tertes wird behauptet, et sti im schönsten dem Neghptischen nachgeahmten Seschmack gearbeitet; man erfährt jedoch nicht, welche Steinart der Rünftler dazu verwendet hat. Die Erinnerungsblätter ents halten keine Nachrichten über dieses Denkmal; indessen läßt sich aus der erwähnten Anzeige schon schließen, es werde so wie mehvere dergleichen in andern Sammlungen befindliche Canopen aus Basalt gearbeitet senn und Hadrians Zeit ans gehören.

Diermit oder mit der 24sten Lieferung von der Galleria Reale di Firenze, schließt sich der erste Band der wieten Abtheilung des Werks, welche Abtheilung die antiken Statuen, Brustbilder und Basreliese enthalten soll. Die Referungen, worin der zweite Band solcher Denkmale mitzgetheilt wird, sind zwar auch schon größtentheils erschienen, doch noch nicht vollständig. Sobald er es senn wird, soll auf ähnliche Weise, wie hier vom ersten Bande geschehen, über denfelben Bericht erstattet werden.

Beimar.

S. Meper.

Ueber die neue Ausgabe der Werke und Schriften des Wisconti.

## (hierzu die Rupfertafel VI.)

Es ift allerdings ein nugliches Unternehmen, die Befchreis bung, des Mufeum Die Clementinum bon Bisconti Durch einen neuen Abdruck zu verbreiten. Auch den Befitern der großen romifchen Ausgabe fonnte es nicht anders als anges nehm fenn , durch eine Octavausgabe das Buch bequemer lesen und benuten zu konnen. Denn fo unformliche Bucher werden niemals gern und oft in die Sande genommen. Eben so verdienstlich wird man den neuen Abdruck von Visconti's griechischer und romischer Bildniglehre, von deffen tleinern Schriften und furgern in Zeitschriften genftreuten Auffagen, bon einer andern Seite, finden. Denn manche ber erftern waren fehr felten, und Die lettern felbft in großen Buchers fammlungen faum ju finden. Der Unternehmer in Mailand rechnet auf bedeutenden Abfas, und giebt diese Werfe italias nisch und frangofisch heraus. Bon Florenz aus wird uns noch ein anderer Abdruck der Werke Bisconti's angefundigt. Da jeder der zwei Unternehmer dem andern zuvorzutommen fucht, und beide, jeder fur fich beforgt, auch andern die denfelben Abdruck unternehmen mochten, voreilen will, fo ift auf Kritif oder einen besonnenen Plan bei Diefen Ausgas bep gar feine Rucksicht genommen worden.

Bu Anfang des Mailander Abdruckes der Beschreibung des Museum Pio Clementinum hatte man billig eine gerechte Burdigung dessen, was Visconti geleistet hat, erwartet. Darauf hatte sein Wirken mit dem des Winkelmann und des Zoega verglichen werden sollen. Visconti fand großmuthige und höchstfreigebige Beforderer an Pius VI. und an Rapos

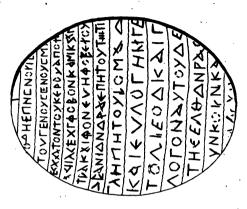



Unächter Onyxama nelst falscher Inschriß.



leon. Diefes Glad hatte weber Winfelmann noch Boega. Bon Bisconti mar alfo, wenn man die außern glucklichen Berhaltniffe beachtet, ungleich mehr zu erwarten, als von ben beiden andern Gelehrten. Demungeachtet wird fein vorurtheilfreier Richter den Berfaffer Der Gefchichte der Aunst und der Monumenti inediti, oder den Berfasser der Werfe über Die Obelisten, über die glerandrinifchen Rungen , über die alten erhobenen Arbeiten , dem Berfaffer des Mufeum Pio Clementinum nachseten. Gewiß nicht! — Einiges, was die Mailander Ausgabe von Winfelmann und Bisconti beibringt, wollen wir hier imfern Lefern wiederhos len, weniger Diefer Meußerungen felbft wegen, als um ben lefern einen Begriff ju geben von der Schiefheit, mit der man in Italien und Franfreich über Gegenftunde Diefer Art ju urtheilen pflegt. Die Mailander Ausgabe fagt namlich : \*) La science de l'antiquité que nos ayeux avoient reduite à n'être qu'une ridicule affaire de conjectures, et un amas misérable d'ennuyeuse érudition et de pédantisme, (Sollte dieses mohl von allen vorwins felmannischen Schriften gefagt werden tonnen ?) s'etoit enfin frayée une nouvelle route à l'aide de la philosophie, qui avoit lancé sa lumière, au milieu des mystères les plus profonds des religions et de la politique des anciens gouvernemens. — Jean Winkelmann avoit rendu ces monumens instructifs; et par ses conjectures et par les rapprochemens qu'il établit entre eux, il créa, pour ainsi dire, les élemens de la science. Mais elle avoit encore besoin d'un génie élevé, qui surpassant tous les autres (?) interrogent les arts, pour decouvrir les sujets, la destination, l'époque, le style et le merite réel des monumens, qui parvint en-suite de pénétrer le grand secrèt de beaux arts, lequel en vififie l'étude et crée en nous le sentiment du beau. . (Man wird veranlage zu glauben; es fei bier The second second second second section to the

<sup>\*)</sup> Ocuvr. de Visconti, To.I. p. 27 - 28. 35.

nicht von Visconti die Rede, sondern von dem Rusen, den Winfelmanns Geschichte der Kunst geleistet.) — Il falloit ensin qu'il nous montrât comment on peut lire dans les monumens antiques, l'histo re de l'homme et de ses inombrables vicissitudes. Ennio sut ce génie rare. — Son premier et principal mérite c'est d'avoir retiré les objets de l'antiquité de ces état repoussant d'obscurité qui les avoit enveloppés jusqu'à nos jours. " Das weitlaustige Vorwert wurde noch viele Veranlassungen zu Bemerkungen geben. ")

Es ift jest bei vermehrter Berbreitung der Merke eines gelehrten und verdienstvollen Schriftstellers kurz anzugeben, was eigentlich hatte geschehen sollen, und was noch geschehen sollte. Es kann dieses jedoch nur in der größten Rürze ger sagt werden, sonst würden manche einzelne der zu erwähnen den Schriften Stoff zu ganzen Abhandlungen darbieten. Diese Anzeige ist aber um so mehr nothig, weil nach der größern Berbreitung der Biscontischen Arbeiten, Kenner und Berehrer der alten Kunst instänstige durch einzelne Berichtigungen und neue Untersuchungen sich um die Kenntnis der Alterthums verdient machen können.

Bei dem neuen Abdrucke der ersten Bande des Museum Pio Clementinum, dessen erster vor fast 40 Jahren erschien, hatten nothwendig in Anmerkungen, die während dieser lans gen Zeit gemachten neuen Entdeckungen und daher rührenden Fortschritte in der Kenntniß des Alterthums, eingetragen, und manches hie und da vielleicht nicht gehörig begründete

<sup>\*)</sup> Uebrigens war Bisconti's Einladung nach England viel ehren voller für ihn, als fie es wirde gewesen seyn, wenn das gegrindst ware, was sein Lobrednen davon S. zo. bemerkt. Ungern vermist man in diesem Abriffe seines Lebens, so wie in dem aus Willins Jober, die genavere Erwähnung seines Anstrittes aus dem geistlichen Stande, um sich zu verheirathen. And wird von beiden nichts äber sein Consulat hemerkt, wo die beste Gelegenheit gewesen ware, ihn gegen die ungerechten Borwirfe, die man ihm noch jeht zu Zom macht, zu vertheidigen.

angezeigt und verbeffert werden follen. Dbgleich es Bis: conti's erfte Arbeiten find, fo enthalten Diefe erften Bande bennoch das Befte von allem, mas er gefchrieben, und diefe werden ihm jederzeit eine vorzügliche Stelle unter den Ausles gern des Alterthums fichern. In ihnen findet man die mufters baften Untersuchungen über Die schönften bis auf uns gefoms menen Bitbfaulen des Alterthums; Bisconti's Scharffinn und Gelehrsamfeit vergleicht fie mit den Rachrichten, die über Die Berte Der größten griechischen Runftler alte Schriftsteller uns aufbehalten baben, und es ift febr ju bedauern, daß Bisconti fie nicht von neuem durchgeseben bat. Die Bande, welche die alten Bruftbilder in fich faffen, batten einer gang neuen Bergleichung mit dem Marmor bedurft, weil das Ruseum Pio Clementinum, wenn man die portrefflichen colofs falen Bruftbilder, die es fcmucken, ausnimmt, in hinficht der alten Bildniffe der bewundernswerthen Sammlung auf dem Capitol gar febr nachftebet und eine Menge fcblechter Berfe enthalt, welche nur felten als Beweise aufgestellt wer-Aus Diefer Folge von Bruftbildern murbe man wohl thun, eine große Angahl gang weggulaffen. Aber noch weit mehr muffen einer forgfaltigen Durchficht unterworfen werden die Bande, welche die erhobenen Arbeiten enthalten. hier ift, mit genauer Bugiebung bes Marmors, Bergleichen, Sichten und Bermerfen am notbigffen. Die viele Stucke befinden fich hier, wo der gewinnfüchtige Fleiß der romis fden Scultare, burch Bufammenfegung gang verfchiedener aker Bruchffucte, die sonderbarften Borftellungen ju Tage forderte, wie j. B. den Strick des Ofnus und andere, bei beren Erflarung die Feber ihren Scharffinn zeigte. lehrter, durch die neueste Zeitgefchichte berühmter, Staatse mann in Sannover befag vormals, und befigt mahricheinlich noch jest, die Sinde des Museum Dio Clementinum, welche diefe erhobenen Arbeiten enthalten, wo auf den meisten Aup; fem Die Zusammenfügung fremdartiger Stucke, durch Striche angegeben ift. ... Boega hat daffelbe, theils in feinen gedrucks ten, theils in feinen bis jest noch handschriftlichen Bemer: fungen, medemals angezeigt, und Prof. Belder erwarb

fich das Berdienft, fie im zweiten und dritten Stud feiner Beitschrift fur Gefdichte und Auslegung Der alt en Runft aus den Zeitschriften mitzutheilen. aber bleibt das meifte noch ju untersuchen übrig. einigung folder unter fich frembartigen Stude wird nicht allein Der alte Marmor viel überarbeitet, Damit der Betrug verschwinde, fondern auch febr oft gange Stucke neuer Arbeit eingesett, und nach Bollendung der Tafel durch einen beigens den gelblichen Uebergug das Sange überftrichen, dergeftalt, daß bei folchen Diggeburten viele Zeit und pieles Gaubern, das den Fremden mohl felten erlaubt fepn durfte, anzumens den, um auf den Grund ju fommen. Und doch halfen alle diese Denkmaler der Wiffenschaft zu nichts, und schaden, als bffentlich beglaubte Lugen, vielmehr febr viel, bis eine folche Untersuchung überall wird angewendet und befannt gemacht worden fenn.

Beniger nothwendig wird der neue Abdruck von Bis conti's zweitem Werfe von größerem Umfange, Der Iconographie Grecque et Romaine, fein, weil man ju Paris, außer der großen Ausgabe, auch eine in 4° veranftaltete. Diefes Buch eignet fich mehr als bas vorbergebende ju einer neuen berichtigenden Ausgabe von deutschen Sciebrten. einer folchen neuen Bearbeitung murde zweierlei gu ermagen Erstens die Denfmaler welche den Stoff liefarn; weis tens die dabei gegebenen geschichtlichen Erläuterungen. 316 Bisconti diefes Werk begann, hatte er fich nur wenig mit Den Mungen Des Alterthums beschäftigt, wie feinen Freum den in Rom, Florens und Paris befannt ift. Das ju beare beitende Feld mar groß und weitlauftig: Die Babl ber von handenen Denkmaler gering. Der Berfaffer fand fich baber veranlaßt, alles was ihm nur irgend brauchbar schien, und Daß ba manches Berfeben fich ibm barbot, aufzunehmen. porging, werden wir febr bald aus den jum Theil fcon ge schriebenen Arbeiten italianischer, suddeutscher und frangoffe Scher Mungtenner erfahren, Durch melche vielen ber son Bis conti gelieferten Bildniffen ihre eigentliche Beneunung wiedere erffattet, und ihnen der Ort und der Rahme den fie in der

Jeonographie erhielten, wieder entriffen werden Ueberhaupt murde dem Berfaffer Diefer Bildniflebre, vor ibrer Bollendung, eine Reise in fein Baterland manches neuentdeckte Denkmal geliefert, und diese, so wie viele der fcon bor Alters dort worhandenen, durch Runftwerth oft unbedeutenden, ibn von fo manchen fuhnen, gewagten und unbegrundeten Meufferungen guruckgebalten baben. In feinen Erklarungen ift er oft gesucht und dadurch unwahr; er fallt in Irrthumer, weil er alles erflaren will. Man vergleiche nur alles das was über den berühmten Camee aus dem Bas tican, der als Titelfupfer bor dem Mufeum Odescalcum febt \*), von ibm bemerft wird. Roch ofterer sind seine Behauptungen gewagt, ohne neu und ohne begrundet ju Bieber gebort Die fcon im Alterthume von einigen hingeworfene Neußerung von zwei Frauen, welche Sappho hießen, aus welchen man eine Perfon gemacht habe, und welche der scharffinnige Baple, als nichtsbeweisend und uns gereimt verworfen batte. Wollte Bisconti jene Sache wieder aufnehmen, fo batte er seinen Beweis mit eben fo viel Gelehrsamkeit und Beift führen sollen, als fürzlich ein deutscher Gelehrter es that in seiner Bertheidigung der Sappho, oder, da es ihm nicht gelang, lieber diese seine Reinung für fich behalten. Die volltommenfte Ausführung bringt eine neue auffallend flingende Behauptung beswegen moch nicht zur hoben Wahrscheinlichkeit, ober gar zur ges fcichtlichen Gewißbeit; fehlen barf fie aber folchen Cagen nie. Sehr oft ist Visconti furg, wo man etwas ausführe licheres von ihm erwartet hatte. Er zeigt uns zum Beispiel welches alte Bildniß er dem Euripides jufchreibe, fagt aber fein Wort von dem fo fehr merfwurdigen Bruftbilde, welches borber von vielen diefem Dichter, beigelegt murbe, und als foldes von den Ausgaben des Euripides von Musgrave und Beck gefiochen ift. Daß dieses ausdrucksvolle Bruftbild einen fehr bedeutenden Mann vorstellt, beweifen die vielen alten Wiederholungen deffelben Bruftbildes, welche man in

<sup>\*)</sup> Iconogr. Grecque, II. Fart. ch. 18. 9. 4. p. 569-571.

den Sammlungen von Floreng, Rom und Reapel findet; auch Pirro Ligorio hat daffelbe in einem Bande seiner Hande schriften, der auf der königlichen Buchersammlung zu Reapel fich befindet, unter den neuen Ausgrabungen, gezeichnet.

Eigentlich geborten Die umffandlichen Untersuchungen, über das leben, die Werfe und die Lebren der alten Philos fophen und Dichter nicht nothwendig in die Jeonographie, und find nicht viel mehr als Luckenbuger. Diefes ift nun der schwächste Theil Diefes Buchs. Dier verliert fich Biss conti in ein Feld, das ihm wie der Erfolg zeigt, fremd mar. Bir fommen hier auf unfere oben geaußerte Bemertung und unfern Wunfch jurud, daß von allen Schriften Bisconti's Die Jeonographie gerade die einzige ist, welche fur Deutsche land deutsch bearbeitet werden sollte. In dieser neuen Bears beitung wurden die alten Bildniffe vorher einer neuen ftrens gen Brufung unterworfen. Alles was das leben, Die Berke, und die Lebren der dargefiellten Manner betrifft, murde Dabei gang von neuem ausgearbeitet werden muffen. Diese von Mannern, wie die weimarichen Runftfreunde, wie M. B. Schlegel, Welfer, Becf u. a. bearbeitete Jconograf phie murde ein mahrer Gewinn fur die Wiffenschaft fenn.

Was die in Paris erscheinende Fortsetzung der römischen Iconographie betrifft, so muß man wünschen, daß dazu die großen Sammlungen von Brustbildern in Florenz, Rom und Reas pel, aber nicht allein die römischen Münzen, zu Nathe gezogen, und uns von recht vielen derselben Abbildungen von vorn und von der Seite, nach vorzüglichen, von neuem für dieses Werf zu machenden, Zeichnungen, weil wir so viel als seine davon besitzen, gegeben werden mögen. So unentbehrlich und nützlich die Münzen zur Wiedererkennung sind, so wenig reichen sie zu, um einen vollkommenen Begriff von einem Gersichte zu geben.

Ju hinsicht des neuen Abdruckes der kleinern einzeln ersichienenen Abhandlungen des Visconti, und seiner kurzen Nachrichten und Aufsätze, von denen viele in Zeitschriften eingerückt find, würden die herausgeber wohlthun, nichts hinwegzulassen, und sie alle nach der Zeitfolge an einander

ju reihen. Millin hat viele derseihen verzeichnet\*), jedoch auch sehr viele übergangen, so z. B. die kleine Abhandlung in einem der spätern Jahrgänge des Magazin encyclopédique, über eine Münze des Pontus, in welcher Bisconti, mehr als sonst, die kühnsten Vermuthungen auf scheinbare Etymologieen bauet, und welche Abhandlung gerade als Probestück aufgestellt werden kann, um zu zeigen, wie man über alle Denkmäler nicht schreiben soll. Diese kleinern Ausschlichen mussen aus den italiänischen und französischen Zeitschriszten sorzsällig ausgehoben werden.

Sie bedürfen aber einer prüfenden Durchsicht nicht wes niger als die größern Arbeiten. Wir wollen hier in größter Kärze einige Winfe mittheilen, wie sie sich gerade dem Ges

dachtniffe darbieten.

In den Monumenti scritti del Museo del Sigr. Joukins, Roma, 1787. 4°. einer sehr selten gewordenen Schrift, ist manches zu sinden, was der Handler mit alten. Denkmalern in seinem Laden zwar aufgestellt hatte, darum aber nicht für ächtes Gut zu nehmen ist. Sehr verdächtig ik, z. B., die Herma ohne Kopf (p. 30—32.) mit der Insschrift

#### ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

#### ONATMAXOΣ

denn schwerlich wird jemand glauben, daß zu Athen der Rame des Themistocles, mit solchen Buchstaben, und mit diesem Nachsage, wurde geschrieben worden senn. So viel wir uns erinnern, gedenkt Visconti dieser herma nicht in der Iconographie, wodurch er ihr gewiß keine Ehre erzeigt hat.

In der Schrift: Lettera su due monumenti ne' quali è memoria d'Antonia Augusta Roma, Anno VII. ist die auf dem Litelblatte gestochene Bleimunge auf time Art extlart, daß man sich wundert, daß ein Mann von Bisconti's Ruf so urtheilen konnte. Das weibliche Brusts bild der Borderseite kann nicht die Antonia Augusta vorstellen.

<sup>\*)</sup> Annal. Encyclop. 1818. To. II. p. 145. seq.

Wie murbe man ihr Bildnif bahin gefest, und auf ber Umfdrift, nicht fie, fondern den Beforger der Spiele genannt haben ? Bie fann der Mercur auf der Rutfeite fur den Bers mes Pipchopompus gehalten werben? Denn wenn diefer hermes diefen Beinamen verdient, fo muffen alle Abbilduns gen des Mercur ihn als Pfpchopompus borftellen. Berlauf Diefer Schrift enthalt manche abnliche Diffariffe. Es ift in Mabrheit auffallend, von Gelehrten, Die ihr Leben bindurch ihre Urtheilsfraft geubt haben, juweilen fo gang fchiefe und falfche Meinungen behaupten gu feben. feines der alten gemalten Gefäße ift so viel geschrieben worden als über eines in der foniglichen Sammlung zu Reas pel, welches die Aufschrift hat KAAE OKE D. Ich babe Diefes Gefaß mehrmals in Sanden gehabt, und niemand, Der gesunde Mugen bat und ein wenig mit den alten Schriftzugen befannt ift, wird diese Buchstaben anders lefen fonnen. Die dritte Silbe heißt AO, und nicht OP, und, obgleich Quaranta, in der neuesten Schrift uber Diefes Gefaß \*), behauptet, at tota ruit interpretationis moles ubi permutatio τοῦ Νυ in Καππα ad arbitrium prorsus conficta deprehenditur, so ift bennoch ber britte Buchs ftabe vom Ende ein K und fein N. Es ift zwar von diefem K der zweite Strich ['] entweder durch Zufall hinwegges fommen, oder gefliffentlich mit einem Deffer abgeschabt worden; der Grund aber zeigt offenbar, weil da, wo der Strich fich vormals befand, die Stelle rauh geworden und nicht glangt wie der schwarze Grund, auch eine andere Karbe hat, daß diefer Strich jum Buchftaben geborte, der ein K und fein N ift. Billoifon und Zarillo hatten daber, abge feben von ihren Auslegungen, Recht, fich an Die einzig richtige Lesart der Inschrift ju halten, und dem grn. Cavas liere Arditi, dem das K ju feiner Auslegung der Inschrift KANEDONES und als KANEOPNES, gar nicht brauche Michts defto weniger :erflatt bar mar, ju miderfprechen.

<sup>\*)</sup> Neapoli, 1817. p. 14.

fich Willin.\*), dem niemand richtiges Urtheil und Geift abs sprechen wird, und dem, eben so wie dem Bisconti, die wahre Gestalt der Buchstaben bekannt sehn konnte, sür die von Arditi zuerst angenommene Art zu lesen, KAAEOPNES, schöner Orneus! und setzt hinzu: Tette leson a pour elle une grande autorité, celle du celèbre et à jamais regrettable Visconti. Hier wird also der ganze Gesichtspunkt des Streites verändert; statt zu erklären was da zu lesen ist, sucht man wahrscheinlich zu machen was dar stehen könnte.

Biseonti's Schrift: Osservazioni sopra un antico Cammeo rappresentante, Giove Egioco, Padova 1793. 4°. übergehet vällig die Hauptsachen, welche dieses Denkmal angehen, und mehreres, das die Vorstellung betrifft und sie auszeichnet, ist nicht gehörig ausgeführt. Zwei nachher über dieses Denkmal in Italien erschienene Schriften haben diesem Mangel nicht abgeholsen.

Bir wurden die Granzen einer flüchtigen Abhandlung überschreiten, wenn wir jede der abzudruckenden Schriften dieses fleißigen Alterthumsforschers erwähnen und beurtheilen wollten. Es ist blos nothwendig noch auf zwei seiner Abshandlungen aufmerksam zu machen, und dann endlich noch einige Schriften desselben zu nennen, auf die die neuen herausgeber keine Rücksicht genommen zu haben scheinen.

Die Osservazioni su due musaici antichi istoriati; Parma, 1788. 8°. und die Lettera su di un antica argenteria, nuovamente sooperta in Roma, 1793. 4°. verhinden wir, weil wir von beiden Schriften nur ein urtheil zu fällen haben. Die beiden musivischen Tafeln besinden sich jest wahrscheinlich in Spanien; das silberne Rästchen, nebst den dazu gehörigen Dingen, gehört dem Hrn, den Schellersheim. Diese Densmäler haben wir nicht gesten: der Anblick der Aupfer von den musivischen Tafeln uns jedoch jedem nur etwas geübten Auge Wistrauen eins ösen. Entscheidend aber ist das Urtheil des berühmten

<sup>\*)</sup> Annal. Encyclop. Ann. 1818. To. III. p. 552 - 353.

Matini, welches er bem bochberdienten Morelli in Benedia in einem Briefe mittheifte, wie mir letterer, ein Dann, Deffen Blaubmurdigfeit uber feben Zweifel erhaben, verficherte. Marini erflarte Die in beiden Schriften behandelten Runfts werte für elende neue Betrügereien. Da' des Marini bichke wichtiger Briefwechsel mit Morelli, fo wie des lettern ganger bandichriftlicher febr lebrreicher Rachlaß, in Die Marcus Bibliothet mabricheinlich gefommen, fo murbe fich Dieser Brief sehr"feicht auffinden laffen. Auch warden in Rom, von Gelehrten, wie Br. Cancellieri, Br. Cabal. de Roffi; but Lorenzo Re u. a., noch genauere Nachrichten über Die Berfertiger Diefer vorgeblichen Runftichate ju erhalt ten fenn. Die Zeit, in Der Die ermabnten Dinge gefchmiebet wurden, mar fcon febr von der des Winfelmattn verfchies ben, der Gifer fur alte Denfmaler hatte fcon angefangen abzunehmen, und ju unfern Tagen ift er, mas mabre Eins fichten und Burdigung derfelben betrifft, fur Stalien faß gang verschwunden. Das Aufsehen, welches Die Gemablde, Durch welche Cafanova feinen Freund Winfelmann hintergieng, erregten, murden die ermahnten mufivifchen Bilder, und die Silberarbeiten, hatte Damals jemand Diefen fcandlichen Betrug offentlich befannt gemacht, nicht beranlagt haben. Dennoch ist es die Pflicht jedes Freundes der Wahrheit, bei der jest zu bereitenden neuen Ausgabe aller Schriften des Bisconti, Gelehrte, Runftler und Sammler, auf den Diffe branch, den man mit ihrer Leichtglaubigfeit getrieben, auf mertsam zu machen. Bisconti mar ein heiterer gefälliger Mann, der Befannten und Freunden lobpreifende und jugleich gelehrt erflarende schriftliche Beschreibungen von Ges genständen, ju deren besfern Berfauf das Urtheil Diefes berühmten Mannes viel oder alles beitragen mußte, Millin bemerft \*) über Diefe Beglaubigungsichreis ben folgendes: tout le monde recherchoit les avis de Mr. Visconti; celui qui possedoit un monument curieux crayoit avec raison en augmenter sinon le

<sup>\*)</sup> Annal. Encyclop. L. C. p. 148.

prix, au moins sa célébrité, en le faisant decrire. et selon la manière de parler italienne, qui dans ce cas n'avoit point d'exagération, illustrer par ce grand antiquaire." Mir theilen bier zwei folder Certifis eate mit, bon benen bas erfe vielleicht bas merfwurdigfte von allen ift, die Bisconti jemals ausstellte, und welches an Rufinbeit feine Arbeit über Die beiden Dufive und Den Silberfchmuck weit binter fich juruck lagt. Wir theilen fie mit, theils der Seltenbeit wegen, theils aber, und vorzüge lich, um die Liebhaber und jufunftigen Raufer fo prachtig ausgestatteter Gegenstande gegen Diese Bagre mißtrauisch ju machen, und um fie ju marnen. Das bier juerft folgende Zeugniß betrifft einen Camee von drei Schichten, Die Duntle bildet den Grund, jur erhabenen Arbeit ift Die blaulich weiße verwendet, die dritte Schicht farbt das gange oberfte Brufts bild, Das fleinfte von allen, braun. Der Stein ift viel größer als es die gewöhnlichen Cameen find, und wird in diefer feiner mabren Grofe hierbei in einem Rupferftich gelies fert \*). Auf der hinterfeite ift eine neue gleichfalls betruges rifch eingegrabene lange Inschrift zu lefen. 3ch fabe Diefes Stud, nebft feiner Befchreibung von Bisconti, auf Die man vielen Werth legte, um das Jahr 1807 bei dem hrn. bon B....., einem großen Liebhaber folder Dinge; er brachte diesen Stein aus Paris. Ich theilte ihm alsbald meine Ueberzeugung von der Unachtheit Diefes Machwerks mit, und bei der erften Gelegenheit suchte er fich von Diefem laftigen Befit ju befrenen; Der Furft D. erhielt es von ibm. Der jetige Eigenthumer des Steines ift unbefannt, wird es aber vielleicht nicht lange bleiben. Obgleich ber neue unges Schickte Steinschneider fich febr bemubet bat feinem Schnitte ein altes Geprage ju geben, fo bemerft man doch das Reue und Geschmacklose überall hindurch. Man betrachte nur die schlechten Verhaltniffe det drei Bruftbilder, dann Bruft und leib der beiden hintern Bruftbilder, und die erbarmlichen fleinen Geffalten zur Rechten. Dier folgt nun Bisconti's

<sup>\*)</sup> Dan febe die 6te Rupfertafel.

Auslegung, wortlich auf bas genauefte, und ohne die ges ringfte Menderung, mit allen Sprachunrichtigkeiten und

Eigenheiten ber Schreibart, abgeschrieben.

"Le devant présente la Reine Bérénice d'Egypte entre son mari Ptolémée Evergetes et son fils Roi (depuis) sous le nom de Ptolémée Philopator. Cette Reine ayant fait voeu de sacrifier sa chevelure à Vénus, si une expedition militaire de son mari reussisoit; l'avoit deposée en consequence dans le temple de la Vénus de Chypre dont la statue etoit l'original célèbre de la Venus de Medicis. chevelure fut ensuite enlevée du temple, sans qu'on sache comment. Mais l'astronome de la cour de Ptolémée, Conon, imagina de l'avoir retrouvée dans une nouvelle constellation qu'il prétendit avoir decouverte. Callimaque se hata de chanter dette apothéose et le poëte romain Catulle a traduit ce beau poeme qui nous reste. La pierre gravée conserve le souvenir religieux du même événement. Le Ciel représenté tout en haut, sous le grave personnage de Jupiter, enlève lui-même la chevelure de la tête de Vénus. Tout en bas le représentant nud de la terre fait l'hommage reconnoissant de l'Amour filial aux trois divinités humaines de ce bas monde. Car l'oiseau couronné qu'il présente, est le symbole de cet Amour. Ainsi c'est le Ciel et la terre, et qui plus est, la Vénus céleste et nullement populaire, Osiris, Orus et Isis ou Neit qui, d'après le génie allégorique de l'Egypte, sont les grands acteurs d'un grand événement et qui correspondent aux trois personnes royales, leurs substituts dans ce bas monde.

L'inscription sur le revers présente, dans la partie inférieure et en grands caractères anciens Egyptiens et Grecs, les noms de Ptolémée, de Bérénice et de leur fils, et, à ce qu'il paroît, l'âge de ce dernier. La partie superieure en plus petits caractères anciens Egyptiens inconnus, Phéniciens et Grecs primitifs entremêles, semble contenir le nom de la divinité invoquée, avec la date de la centième après les victoires d'Alexandre et la conquète de l'Egypte, ainsi que le geme jour du mois Thot. Cette époque tombe vers la fin du regne de Ptolémé Evergetes, il y a un peu plus de 2000 ans, et ne paroît pas être celle de la prétendue decouverte de Conon, mais piutôt du jour qu'on a constellé et gravé la pierre. L'usage étoit d'attirer par des pratiques superstitieuses l'influence et la puissance des astres dans de certaines pierres propres à les recevoir, de le faire dans des certains jours et heures, seuls propres à cette operation, de graver sur ces pierres les symboles des étoiles conjurées et de les porter ensuite en leur honneur et en amulettes protectrices.

Une personne de la cour de Bérénice se seroit ainsi declarée sa devote et le protégé de la constellation de la chevelure Royale, flagornerie fondée du moins dans les superstitions du tems; mais qui fixe bien aussi la date de la pierre, car il n'est guères probable qu'on l'ait continué après la mort de Bérénice, quoiqu'elle conservit une espèce de culte civile et une prêtresse encore sous le regne

de son petit fils.

On a cru que des caractères antiques inventés par les Dieux inconnus aux hommes, et considérés comme magiques et puissants, étoient essentiellement nécessaires pour les inscriptions de ces pierres constellées; mais l'inscription du camée semble indiquer que leur contenu étoit innocent au reste, et c'est là encore un point de la science des antiquaires, que cet intéressant monument peut servir à éclaircir.

Das zweite Beglaubigungsschreiben befindet fich in einem eigenhandigen Briefe Bisconti's, der durch Zufall in den

Besit des Verfassers dieses Aufsages gefommen. Es war nicht nothig von diesem Camee ein Aupser mitzutheilen, denn herr Mionnet in Paris hat seit vielen Jahren an mehrere Liebhaber Sppsabdrucke desselben versendet, und wer ders gleichen verlangt, erhält sie in Paris bei Cetti im Louvre. Es folgt hier der Brief mit Hinweglassung einer kurzen Stelle, die fremdartiges enthält; die Abschrift ist auf das genaueste verfaßt:

Paris ce 25 Floréal An XII.

#### Mon Géneral

J'ai l'honneur de Vous souhaiter un bon voyage, et je tacherai de passer pour Vous voir, quoi-qu'il ne soit pas si facile de Vous trouver au-jourdhui chez Vous. — — — — — — —

Pour ce qui regarde Votre grand, Camée de Trajan [couronné par une figure de femme] soyez sur que mon opinion est celle que je Vous ai touiours manifestée et que je n'en ai point d'autres. Je n'y vois pas de retouche. S'il étoit possible qu'il y en eut dans quelques petits détails de la cuirasse qui pouvaient avoir été degradés par le temps, cela n'aurait aucune consequence au prejudice de son authenticité, et de son merite extraordinaire qui me le fait ranger parmi les chefs d'oeuvre qui nous sont parvenus de la gravure en pierres fines, et digne de figurer avec le Camée de la Ste Chapelle, avec celui de Vienne, avec la Tasse de Naples, et enfin avec tout ce qui existe de plus rare et de plus marquant dans ce genre.

Comptez Monsieur le Géneral, sur les sentiments les plus vifs de mon estime et de mon respect.

Quai Malaquais No. I. au coin de la Rue de Seine. E. Q. Visconti Membre de l'Institut National de France Conservateur des Antiques au Musée Napoleon.

In diesen Bemerkungen beschäftigt fich Visconti blos mit dem Runftwerthe des Steines, aber alles was er davon fagt ift eben fo unwahr und falfc als alles was er über den Stein in dem erften Beglaubigungsschreiben vorgebracht bat. Diefe Beglaubigungeschreiben verurfachten am Ende, als fie ju haufig ankamen und ju große Leichtglaubigkeit voraussejes ten, bei den Rennern in mehrern gandern, g. B. in Dollen, Riftrauen, und verloren alles Gewicht. Es ging dem Bis: conti wie juweilen den Furften. Diefe werden burch anhals tende Schmeicheleien nicht felten fo verdorben, daß, wie das lette große Beispiel gezeigt hat, sie alles als reine Bahrheit und fich fur Wefen boberer Ratur annehmen. Bisconti, nichts horend, als ewige friechende Schmeiches leien, nichts als mundliches und fchriftliches Loben und Bes mundern, mard, bei aller außern Bescheidenheit und Uns fpruchlofigfeit, fo dreift und fect, daß er in feinen Behaups tungen und Erflarungen fein Maaf und Biel weiter beobachs tete, wie die hier beigebrachten Thatfachen jur Genuge beweisen.

Die herausgeber der sammtlichen Schriften Bisconti's erwähnen mit feinem Worte der Archaeographia Worsleiana, mahricheinlich weil diefes Buch schwer zu erhalten, und bann fehr theuer ift. Soll die Folge von Disconti's Berten vollständig fenn, fo muß auch diefes Buch abgedruckt werden. Burden Die großen Rupfertafeln deffelben verfleis nert wiederholt, und das Flüchtige, Unbestimmte und Falsche derfelben nach den fpaterbin nach London und nach Paris gebrachten Marmorn und Enpsabguffen verbeffert; murden die nichts fagenden, bochft ungetreuen gandschaften und Ans fichten durch die Geschichte berühmter Gegenden des Gudens weggelaffen, fo murde die neue Ausgabe mit geringern Ros ften ju liefern fenn, und Borguge vor der großen erhalten. Auch hier laufen einem viele abgebildete Denfmaler durch die Sande, welche betrugende Gewinnsucht dem reichen Englans der feil geboten hatte. Die furgen Dagu gegebenen Befchreis bungen find fo fluchtig und unbedeutend, daß niemand fie für Bisconti's Arbeit halten murde, wenn er fie im Mufenm Dio Clementinum nicht felbst als sein Wert genannt hatte.

Endlich mussen die Herausgeber dieser Schriften, des Visconti Beschreibungen oder Notices des Museum Napoleon, erstlich, so wie es war als es die größten Schäße aus allen Ländern in sich saste, und zweitens wie es nach der Rückgabe des Vorzüglichsten ist; serner seine Description des Vases peints; seine Notice des Tapisseries de la Reine Mathilde; seine Notice des Statues apportées de Cassel et de Berlin, n. s. w.; serner Vissconti's einzelne Beschreibungen alter Densmäler im Museum des Robillard, des Petits Radel, des Bouillon, und ans derer, nicht vergessen. Auch wird sein Rachlas vielleicht noch einiges enthalten was verdiente mitgetheils zu werden.

St. Petersburg.

Robler.

## Dritte Abtheilung.

## Museographie.

- I. Bemerkungen über bas vormalige Mufeum Borgia. Bon hofrath heeren in Gattingen.
- II. Ueber bie Glyptothet bes Kronprinzen von Baiern. Bom Director und Ritter von Schlichtes groll in Manchen.

## Etwas ....

über das vormalige Museum Borgia.

Göttingen d. 10. April 1820.

Sch glaube Ihnen feinen unpaffenden Beitrag ju Ihrer Amalithea zussenden, m. s. w. Fr., wenn ich Ihnen emige Nachrichten über bas normalige Museum des Cardie nals Borgia mitthelle. Go viel ich weiß, giebt es feine allgemeine Befchreibung bavon; wenn gleich über einzelne Gegenstände deffelben manche Abhandlungen erschienen find. Freilich fann auch Ich eigentlich nur bon bem fprechen, was es in dem Jahre 1786, in welchem ich es deters bes fuchte, enthielt: Daß es feitdem noch manche Bereicheruns gen erhalten habe, laft ber immer thatige Sommlungsgeift feines Besthers erwarten, und ift mir auch aus seinen Bries Es ift aber nicht wohl möglich, von bem fen bekannt. Mufeum Radricht zu geben, ohne zugleich bon feinem Bes figer zu fprechen; benn beibe maren bon einander gleichfam ungertrennlich. Ich hatte bas Glud, ju den genauen Bes fannten des ehrmurdigen Mannes zu gehören; auch nach meiner Abreife dauerte unfer Briefwechseb fort; noch an dem Sage seiner Ballfarth nach Paris, wohin er Pius VII. bes gleiten mußte, um Rapoleons Kronung ju verherrlichen, aber es nicht erreichte, da er in Epon fein Leben endete, erhielt ich die letten Zeilen von ibm; und nie wird fein Andenken in meinem herzen erloschen. Der Bohnfit der Familie Borgia, die aus Spanien herftammte, war nicht in Rom, fondern in Belletri. hier wohnte der Bruder Des Cardie

nals, der Cavaliere Borgia, der Stammhalter des Saufes, vermablt mit einer Grafin Bagliari aus Verugia, Die ibm mehrere Sohne fchenfte, von denen der altefte, Camillo, leider! vor furzem gestorben ift, ehe er feine in Tunis anges ftellten Untersuchungen über bas Local Des alten Carthago, und die dort noch befindlichen Alterthumer bat befannt machen In Belletri mar alfo auch das Mufeum, und wenn gleich der gewöhnliche Aufenthalt des Cardinals in Rom war, fo pflegte er doch bier in der Mitte feiner Familie und feines Dufei, begleitet von feinen Frennden, vorzüglich Auslandern, Deutschen und Danen, Die Tage jugubringen, Die jene Geschafte ibm frei ließen. Richt leicht fand man einen angenehmern Aufenthalt als hier in der Mitte Diefer portrefflichen Kamilier, wo fein Zwang bes Ceremonills bruckte, und wo die heitersten Umgebungen der Tunft und ber Natur Die Stunden fursten. Unbergeflich find fie ge wiß Allen, die Theil daran genommen haben!

Die Kamilie Borgia gehörte zu den wohlhabenden, nicht ju den fehr reichen romischen Ramilien. Dies bestimmte auch den Aufwand, Der auf das Museum gemacht werden fonnte. Es follte feine Sallerie großer Runftwerte der Sculptur oder der Malerei, wie die eines Borghefe, Albani und andrer, fenn; wenn gleich einige schätbare Gemalde, unter andern ein fleiner Correggio, in dem Besit des Saufes maren. Der Plan war auf eine wiffenschaftliche, antiquarifch ethnogras phische Sammlung angelegt. Die bloffen Runftliebbaber murden alfo auch wenig befriedigt; aber der Gefehrte, bet fonders der Aptiquar, fand befte reichern Stoff fur fich. Allein fie beschränkte fich auch nicht blos auf das Akterthum; auch ethnographische Merkipftrdigfeiten lagen nicht anger bem Plan, sobald fie einen wiffenschaftlichen 3med batten. hiers bei fam dem Cardinal sein Posten als Secretair und Borftes ber der Propaganda; in der er auch in Rom seine Wohnung hatte, fehr zu Statten. Die über so viele Weltgegenden besonders den Orient gerftreuten Miffionare mußten, welche Freude fie ihm machten, wenn fie Gegenftande Diefer Art eins fcicten, und benutten gern die Gelegenheiten, fich ihm

dadurch zu empfehlen. Doth war dieß das wenigfte; und man glaube wicht etwa, daß er fein Mufeum umfonst gesame melt habe. Er bing bavan mit ganger Geele; es war feine Liebhaberet, wenn man diesen Ausdruck im ebelften Sinne nehmen: willes Denn ich habe noch Riemand gefannt, der in einem folden Grade wie ber Cardinal Borgia von reinem und uneinernutigem Gifer fur Litteratur und Runft befeelt gewesen ware. In seinen glucklichen Lagen Tuchte er in ihnen feine Erhslung; und alscharte Schickfale ben Greis traften, als er in der Berbannung in Naduan fchmachtete, fand er in ihnen und in der Religion den Troft, beffen Er bedurfte. Geine eignen alterthamtichen Renntkiffe maren in Bergleich mit mehrern neuern gelehrten Antiquaren, allers bings beschränft. Er hatte feinen folchen gebildeten Jugende unterricht genoffen wie diese; er hatte fich durch fich felber bilden muffen. Belber aufgewachfen in der Mitte der Denk maler Roms, batte ber tagliche Unblick ibm eine Denge inschautlichen Rennknisse verfchaffe; bogu fom der Umgang mit auterrichtsten Fremden, idie er mehr wie irgend ein ans derer : Romeng liebte: und benutte . in Ainter idiefen, vor Allen ber mit Bos ga, feinem tagliden Gefellfchafter und feinem bornehmiften Rathgeber \*) bei ber Bermehrung feines Dufet. Ohne Zwega's Gutachten ward nichts von Erheblichfeit von ihm erftanden, und der Rath diefes gehildeten Alserthumse fenners ficherte ihn vor den in Italien fo häufigen antiquaris ichen Betrügereien; wie er benn auch mit Recht darauf einen großen Berthilegte, daß fein Dufoum durchaus nichts ents balte, deffen Mechtheit verdachtig fenu fomten

Muter :den einzelnen Abeheilungen deffelben fand die Rung en fant min g oben an. Auch fonnte en fich nie

Dein wurdiges Dentmal ift diesem verdienten Gelehrten erft turtich durch feinen Freund Prof. Welder gestiftet; 3 oega's Leben; Gammlung feiner Briefe und Beurtheilung feiner Werte, 1819. 2. B. worauf wir und öfters werden berufen muffen. Es erhellt daraus, daß Zoega, wenn gleich von dem Cardinal unterstützt, boch nie eigentlich in feinen Dienften war.

bon ihr tronnen; fle war nicht in Belletri, fonbern in feiner Wohnung in Rom, in der Propaganda. Er felber hatte Durch die lange und tagliche Uebung fich bierin große Kennts niffe erworben; auch war es besonders bier, wo der damals anerkannt größte Renner Diefes Raches, mo Boega ibm jur Seite fand. Sie umfaßte nicht blos das griechische und romifche, fondern auch das orientalische Alterthum. Den beiden Werfen, welche uber einzelne Abtheilungen Diefer Sammlung erschienen find, Ablers Maseum Cuficum, \*) und Zoega's Commentar der agnytisch erbmifchen Mungen \*\*), fann man auf den geoßen Reichthum des Bangen Die andern Abtheilungen waren verhaltnißs juruckfchließen. magig eben fo reich ausgestattet. Die romifchen Antiquare wußten, daß fie bei ihm einen Mbnehmer fanden; Dabet Ich war ofter Augenzeuge, wie gange Ardmte ihm alles ju. Saufen alter Mungen vor ihm und Zoega lagen und durtiges mustert wurden. Konnte man auch nicht von ibnt fagen, mas man von dem erblinderen Cardinal Albami ergant, daß er durch das bloffe Gefühl im Grande gewesen fei, abet Aechtheit ober Unachtheit zu entscheiben, fo wae boch fein Muge fo ficher, daß es fast nie einer langen Prafung ber Durfte; Der erfte Blick entichied. Welche Schatze auf diese Weise zusammenkamen, läßt fich leicht erachten, und mehr rere Stellen in den nun befannt gemochten Briefen wen Boege geben genauere Rachweifungen. Bereits 1789, als Diefer Gelehrte guerk in die Befanntichaft von Borgia tam, und die Anordnung und das Berzeichniß der Sammbung übers nahm, fand er nach feinem eignen Ausbruck Sade voll alter Mungen \*\*\*); und boch ging erft von diefem Beithunft an das Anfaufen der alten Dungen recht ins Geste. Einen

<sup>\*)</sup> Museum Cuficum Borgianum, illustravit I. G. Adler. Romae 1782.

<sup>\*\*)</sup> Numi Aegyptii Imperatorii prostantes in Museo Borgiano Velitris, Romae 1787.

<sup>\*\*\*)</sup> Zoega's Leben II. 6.18.

ungefähren Maßstab kann die Classe der ägnptischen Kaisers munzen geben. Als Zoega das Berzeichnis derfelben begann; bestand sie nach seiner eignen Angabe aus etwa 400 Stück; während der Bersertigung seines Catalogs wuchs sie dis auf 1200.\*) Wochte auch vielleicht diese Classe, eben wer zen der angesangenen Beschreibung mit einiger Vorliebe bes handelt werden, so standen doch gewiß die andern deshalb nicht zurück. Zoega ordnete das gamze Münzcabinet und machte ein Verzeichnis davon. Als in der Periode der Revolution Borgia verbannt ward, wurde zwar die Münzssamulung gerettet, aber alles durcheinander geworfen; in diesem Zustande wird sie wahrscheinlich sich noch jest besinden.

Die Sammlung ber gefchnittenen Steine mar, fo wie die Mungfammlung, wenn, auch Anfangs in Belletrig doch nachmals in Rom. Bereits 1784. hatte Zoega ein Berzeichnis davon gemacht. Dieß wurde nachmals foreges fest bis jum Jahre 1800, wo die Zahl 454 Stücke bes trug. \*\*) Der Cardinal ließ fie abzeichnen, um fie dems nachft mit bem Catalog befannt zu machen. Sin Diefem lets tern war die Steinart, Große, Art der Arbeit und Inhalt febr genau angegeben. Das Gange gerfiel in drei Abtheiluns gen. Die erfte, agnptifche Arbeit; Die zweite, perfifche, perfifch : agpptische und perfisch : griechische; die britte gries hifche, griechisch agnptische und romisch agnotische Arbeit: - Es ift zu bedauern, daß ber Catalog mit den Abbilduns gen nicht ins Publicum gefommen ift. Wenn auch ihr Werth far die Kunft vielleicht geringer war, (um die Zeit wenigstens, als ich mich in Rom aufhielt, schien der Besitzer noch feinen fo großen Werth darauf zu legen, und fie mag ihre größten Bereicherungen erft fpater erhalten haben), fo war es gewiß defto größer fur Die Alterthumstunde; befon: ders fur die agnptische Mythologie, wie aus den wenigen Rachrichten erhellt, Die fich in Zvega's Briefen Darüber

<sup>\*)</sup> Chendaf. G. 11.

<sup>\*\*)</sup> Boega's Leben II, G. 440. Die jum Drud fertige Ab- forift bes Catalogs von Boega's Sand betrug 22 Bogen. Ebenb.

finden. Ob-fie duch perfische Enlinder mit Reilschrift ents hielt, die jest so viel-Ausmerksamkeit erregen, ist mir nicht bekannt.

Bunachft nach ben Dungen und Gemmen fam Die Samms lung von Idolen und Gerathich aften; nicht aus Sie mahr febr bedeutend und fullte in Belletri mehrere Schranfe aus. Es waren theils griechische, theils aanvtische Idole: außerdem auch von andern Bolfern des Unter den erstern zeichnete sich vor allen ein fleis Orients. ner harpporates aus; gleich intereffant burch feine Schönheit und die Bollftandigfeit feiner Aftribute. In der Rechten halt er bas Siftrum, und legt ben Zeigefinger auf den Mund, in ber ginten das gullborn. Er ift geflügelt; zwischen den Klugen ein umgefehrten Rocher; um die linke Lende windet fich einer Schlange; über Bruft und Rucken fällt ein leichtes Gemand, bas in einem Safen jum Aufhats Das schöngeloefte Saar tragt einen leichten Ropfput. Der Cardinal ließ es in der Große des Priginals (fast 4.3all) in Rupfer stechen. \*) - Ift es Erus als Dars paerates dargefiellt ? Bohl verdiente es eine genauere Eron terung. Es ift ein griechisches , tein agnytisches Runftwert. Die Zahl der ägyptischen Idole wen Bronze war beträchtlich; Dfiris mit feinen Attributen; Ifis bald figend, Bald mit, bald ohne den Drus. Besonders merkwurdig ichien mir ein Bastelief von holt, Sptomorus, einen Auf boch, den Die ris fitend vorftellend. Mehrore etrustische Patera, von des nen zwolf in Rupfer geftochen, \*\*) mit Figuren und Schriff ten, von benen besonders eine, Die Geburt des Bacchus porffellend, fich auszeichnet.

<sup>\*)</sup> Sind dies die in Zoega's Leben II, S. 442. erwähnten Tavole Arpocrates? Es ift nur Ein Blatt, auf bem aber der junge Harpocrates von drei Seiten dargestellt ist. Ich besitse auch Abdrucke davon.

<sup>\*\*)</sup> Joega's Leben II, S. 442. Ich besite drei davon; die im Bert ermannte; eine zweite, herfutes und Omphale; eine dritte mit drei Figuren; beibe lettere ohne Schrift.

Bereits als ich das Museum fah, enthielt es mehrere indifche Adole, und auch indische (von indischen Dabe lern verfertigte) Gemablde; Scenen aus dem Maharas bat, besonders den Krieg mit den Affen und ihren Ronig Komman darftellend. Aber diefe indifche Sammlung ward erft nach meinem dortigen Aufenthalt recht bedeutend; feits dem der Cardinal 1790 in den Umgang mit dem befannten indischen Miffionar, Pater Paulino, fam. Die Bers dienste dieses Mannes um indische Alterthumskunde find oft ju tief herabgefest. Wir haben feitdem großere Fortichritte gemacht; aber absprechen fann man es ihm doch nicht, daß das Studium des Sanscrit außer-ben Britten burch ihn den erften großen Unftog erhielt. Er wurde der Freund und Bes gleiter bes Cardinals, und verließ ihn auch mabrend feines Erils zu Padua nicht. Durch ihn ward die indische Samms lung porguglich bereichert; Die meiften Stude Deffelben, fo wie auch die obenermahnten Gemahlde, find hinter feinem Systema Bramanicum in Rupfer gestochen.

Wenn gleich die Sammlung feine großen griechifchen Runftwerfe enthielt, fo fanden fich doch mehrere fleinere Stude, die theils fur die Runft, theils fur die Alterthums, funde wichtig maren. Bu ben erften gehörte ein Relief aus parifchem Marmor, etwa einen Qnadratfuß groß, bas mah: rend meiner Unwesenheit erstanden ward, eine Apotheose des hercules darffellend. Es enthielt nur zwei Riquren : dem in den Olymp aufgenommenen und in figender Steffung ruhenden Beros bietet Bebe ben Rectar bar. Die Idee war eben fo fcon ausgeführt als wurdig und einfach gefaßt. fchien aus der beften Periode der griechischen Runft zu fenn. leider! ift es nicht in Rupfer geftochen. Bon den fleineren für die Alterthumsfunde lehrreichen Stücken ift von mir fels ber ein Fragment einer Marmortafel in diefelbe Claffe mit der Tabula Iliaca gehorend, und fleine Reliefs mit Ins schriften, jum Unterrichte wie es scheint, in der Danthologie enthaltend, erlautert worden. \*)

<sup>\*)</sup> Bibliochet der alten Literatur und Runft. St. 4.

Einen der wichtigften Theile der Sammlung bildeten die Sandich riften. Griechische und lateinische Codices fanden fich freilich barin nicht. Ihr Plat ift in den großen dffentlichen Bibliothefen, und bei dem Ueberfluß, den diefe daran befigen, fann bei einem Privatmanne nicht fo leicht Der Geift Des Sammlens dafür rege werden. Der Cardinal beschränkte fich bier faft allein auf Meanpten. Durch einen der Miffionare mar er in den Befit der merkmurdigen Danns renrolle gefommen, Die von R. Schow erlautert ift; Die einzige, die von einer bedeutenden Anzahl der Barbarei der Turfen entriffen ward. \*) Ift fie auch durch ihren Inhalt nicht febr wichtig, (fie enthalt ein Ramenverzeichniß ber Arbeiter und ihrer Auffeber, Die bei Den Dil : Ranalen in Arfinoe angestellt maren, aus der romischen Beriode;) fo ift fie es doch fur die Palaographie. Der eigentliche Schat Des Mufei bestand aber in den Coptisch en Sandschriften, worin wohl feine andere Privatsammlung, schwerlich auch eine offentliche, ihm gleich fam, (ihre Bahl belauft fich auf 400;) verdoppelt wurde aber ber Werth derfelben burch Den davon gemachten Gebrauch. Unch hier mar es Boega, Der die Sprache erlernte, die vielen aus Megnoten gerftreut angefommenen Blatter ordnete, fie burcharbeitete, und einen raisonnirenden Catalog mit Auszügen und Broben Dem Druck - übergab, \*\*) Deffen Roften der Cardinal trug, mit dem Borsas, die gange Auflage, wie es auch mit dem agnytischen Dungwerf geschehen war, dem Berfaffer ju schenken. Rach feinem Tode ward das Werk aber von der Oropaganda in Beschlag genommen; und erst im Jahre 1800

<sup>\*)</sup> Charta Papyracea graece scripta, edit. a Nic. Schow. Romae 1789.

<sup>\*\*)</sup> Catalogus Codicum Copticorum Musei Borgiani, opusposthumum; Romae 1818. Kurz darauf erschienen auch vom Prn.
Probst Engelbreth, dem Schuler Zoega's, im Coptischen: Fragmenta Basmurico-Coptica V. et N. Testamenti, quae in Museo
Borgiano asservantur. Hafniae 1811. Der Basmurische Dialect des
Coptischen wurde durch diese Bruchstüde guern bekannt.

gelang es, es den Erben zu verschaffen. Zoega's Leben und Briefe von Welcker enthalten das Weitere darüber. \*) Bei der immer wachsenden Borliebe für das ägnpeische Altersthum wird auch der Rußen dieses Werks immer größer wersden. Ist auch die coptische Sprache von der der Pharaonen sehr ausgeartet, so bleibt sie doch in gewisser Rücksicht ein Hauptschlüssel zu der ägnptischen Alterthumskunde; wie das Wert des Hrn. Champollion, Aegypten unter den Pharaonen, davon unzweiselhafte Beweise negeben hat.

Die vielen einzelnen, nicht unter allgemeine Rlaffen gu bringenden Merkwurdigfeiten, welche das Borgianische Mus seum enthalt, laffen fich nicht wohl aufgablen; auch find manche Derselben durch Monographien theils italianischer, theils reifender Gelehrten erlautert; wie j. B. die fogenanns ten Bolskifchen Reliefs (weil fie in ober bei Beltetri, gefunden wurden, Wettrennen ju Bagen und Pferden dars stellend) durch den Pater Becchetti; einige tesserae hospitales durch Siebenkees und andere. Der Cardinal mar immer bereit, die Roften jum Stich und jum Druck herzuges ben, wenn es der Erflarung von Denfmalern feines Mufei Rur auf zwei, fur die Geschichte der Aftronomie und Geographie hochst merkwürdige Stucke will ich aufmerksam machen; fur jene den vortrefflich erhaltenen arabischen Globus coelestis, Den Simon Affemanni in einem eignen Auffat beschrieben bat; für diese Die metaline Belttafel mit Schmelzwerf eingelegt, nur die erstere Salfte des 15. Jahrhunderts mit ihren Inschriften und Ab, hildungen der Theile waren theils fabelhafte Merkwurdigs feiten der Welttheile und Lander; wie der Romadenlager in Mittelaften; der Caravanenguge in Nordafrica; der Buns derthiere u. f. w. Da fie erft nach meiner Zeit in das Mus seum fam, so habe ich das Original nicht gesehen; meine Erflarung derfelben im 16. Bande Der Commentationes der hiefigen Societat, ift nach dem fehr genauen Rupfers ftich, ben ber Cardinal unter feinen Augen verfertigen lief,

<sup>\*)</sup> **Lh**. II, S. 300 fg.

und der mir von ihm geschenkt wurde, gearbeitet. Ich ber fige noch einige Exemplare davon, womit ich den Sammlern geographischer Cabinette dienen kann.

Die Schickfale einer fo reichen Sammlung nach dem Ableben ihres Befigers, das auf feiner Reife nach Paris im Rob. 1804 ju Epon erfolgte, fonnen den Arcunden der Alters thumsfunde nicht gleichgultig fenn. Es fehlt aber an bins langlichen Radrichten; und es ift mit ein 3med Diefes Auf fates, reisende Runftfreunde aufzumuntern, genaue Erfundis gungen einzuziehen. Ungeachtet ber barten Schickfale, Die ben Cardinal bei den politischen Ummalzungen vom Sahr 1708 trafen, und feines Erils, murde doch damals das Dus Mungen und Gemmen in Rom wurden gwar feum erhalten. bei seiner Berhaftung gerettet, aber wie icon oben bemertt, in volliger Unordnung. In feinem Testament in Epon hatte er die Propaganda ju feinen Erben eingefest; bas Dufeum aber feiner Familie vermacht. Run aber entfand ein Streit, ob ju dem Museum, das immer Museum Veliternum bieß, auch die in Rom befindliche Sammlung der Mangen, Gemmen und coptischen Sandschriften gebore? \*) zu hoffen, daß diefer ju Gunften der Kamilie wird entschie Spatern Rachrichten jufolge ift das Mufeum von der Kamilie nach Meabel verkauft, und macht einen Theil der großen foniglichen Sammlung agli stadi aus. foll es, wie mir ergablt ift, noch unausgepackt feben. Aber umfaßt es alle Theile der alten Sammlung, auch die Mun: gen, Gemmen und coptischen Sachen? Und wird es, ausges pact, dort mit den übrigen Schaten vermischt werden? Doer wird es jur Erhaltung des Andenfens feines ehrmurdigen Sammlers eine eigne und abgesonderte Sammlung bilden? Dieß find Fragen, welche außer mir gewiß noch mancher Andere, dem das Andenken des edlen Mannes theuer iff, munichen wird, zuverläffig beantwortet zu feben.

Seeren.

<sup>\*)</sup> Boega's Leben II, G. 328.

II.

Heber die Glyptothek Gr. Königl. Hoheit Des Kronprinzen von Baiern.

Dinden, ben 12. April.

Sie munschen, verehrter Freund, das exste heft Ihrer Amalthea nicht in die teutsche Lesewelt senden zu mussen, shne wenigstens einige Nachricht von einem Bauwerte zu geben, das durch sich selbst und durch das, was es kunftig enthalten soll, in und außer Deutschland einen unsterblichen Namen haben wird. Seben kömmt mir die Ankundigung zur hand, durch welche der geistvolle Baukunstler des großen Berkes, Hr. Hofbau: Intendant und Oberbaurath, Le v. Alenze, die Aussicht giebt, in einem umfassenden Aupfers werke über das Gebäude und dessen Inhalt den Wunsch aller Freunde der bildenden Kunst zu befriedigen. Ich theile Ihnen und Ihren Lesern diese willsommene Ankundigung dier mit und begleite sie mit einigen Erläuterungen über den Bau, über die fünstige Ausstellung jener plassischen Schätze und über den Plan für die ganze Umgebung der Slopptothek.

### Subscriptions - Anzeige.

Der erhabene Sinn Sr. Königl. Hoheit bes Kronprinzen von Baiern, begleitet von den gunstigen Umständen, welche in der Zeit lagen, haben es möglich gemacht, in der Glyptothet zu Munchen eine Sammlung plastischer Kunstwerke aufzustellen, wie Deutschland trine, und Europa nur sehr wenige aufzuweisen hat. — Da diese Sammlung schon vor dem Beginn des dafür bestimmten Gebäudes

zusammengebracht mar, fo warb es auch moglich, biefem eine beftimmte und bedeutsame Ginrichtung zu geben, und gemiffermagen bas Gebaube mit ber Sammlung gu einem Bangen gu machen. -Der Bau bot bieferhalb in artiftischer, und ba er mit vieler Pracht aufgeführt werben follte, auch in technifder Sinficht eine Welegenbeit bar, wie fie ber Architett nur felten finbet, feine Ibeen in bie Birtlichteit zu rufen. Die aufgestellten Werte, wovon wir unter mehreren hunderten, die faft alle ausgezeichnet zu nennen find. nut ber Megineten, bes Kaun's, ber foloffalen Mufe, Dero und Gruppe ber Sfis und Borus aus Barbarini, ber Pallas, Leucothea, bes Fauno colla machia mid Coloffalen Untinbus von Albani, ber Debufe, bes Alexander und Bertules fitbanus obn' Rondanini, bes Sohnes ber Riobe aus Bien, beffelben Begenftanbes, fo wie bes Muguft und Caligula aus Bevilaqua; ber Boch zeit des Reptun aus Santa Ervrey bes Jafon, Benus und gabinifchen Diana von Brafchi, bet trefflichen Roma und Pallas von Sefth u. f. m. ermahnen, find großen. theils noch gar nicht ober nur hochft unvollkommen ebirt. - Diefes Alles laft une glauben, bag es ber Runft forberlich, und ben Runftfreunden erfreulich fenn mochte, wenn ihnen diefes Gebaube und bie Sauptwerte, welche es enthalt, naber befannt gemacht murben, und biefes gu thun, haben wir uns entschloffen. biefes Bert's wird 3 bis 4 Banbe in groß Kolio umfaffen, movon ber erfte bas architektonische, bie folgenden bie plaftischen Berke felbit barftellen werben. Fur biefe letteren wird bie Radiernabel in Art bes Musée français von Bouillon gemablt, jeboch noch mehr auf Charafteriftit ber Beichnung gefeben werben. - Der erfte Band, worauf hiemit die Subscription eroffnet wird, foll wie gefagt bas Gebaube felbft in allen feinen Theilen, enthalten, und in etwa amei Jahren erscheinen, 3molf Rupferplatten werben ihn begleiten, wovon 8 bie Situations : und Grundplane, Façaben, Durch= fchnitte, bas Einzelne ber außern Drbnungen, Gaulen, Gefimfe, Giebel und Dachzierden; die inneren Profile und Drnamente, und enblich die Plaftit bes Meuferen: bie Bronge Statuen, und bie große Gruppe bes Bauptgiebels enthalten, Bier Platten enblich. werben außere und innere Perfpective von ben erften Ranftlern gesocien, darstellen. Der Tert wird, wie gesagt, eine genaue, das artistische und technische dieses Baues umfassende Beschreibung, nebst denen über Anordnung, Aufstellung und Beleuchtung antiker Kunsteinerte gemachten Staften enthalten, und zur Wahl der Subscrisdenten sowohl teutsch als französisch abgebruckt werden. — Die Ausgabe, worauf man hiemit die Subscribtion ankändigt, wird in groß Folio, auf dem schönften Belinpapier, und mit der typographischen Schönftet ausgestattet erscheinen, welche der Gegenstand erfordert. Es werden davon nur so viele Eremplare abgedruckt als Subscribenden vorhanden sind. Die Subscription bleibt die zum Ende des Jahtes 1820 offen, und man kann sich beshalb unmittelbar an den Unterzeichneten wenden. — Der Preis von 5 Louisdor oder 55 fl. rheinisch wird erst dei Ablieferung der Eremplare bezahlt. — Die Subscription auf den hier angekündigten Band ist nicht verpstichend für die folgenden.

Munchen, ben 20. Marg 1820.

#### & Rlenje,

Sonigl. Baier. Hofbau-Intendant und Oberbaurath bee Innern 1c.

So ist also die Aussicht da, daß von einem großen Aunstmonument, welches einer fast beispiellosen fürstlichen Aunstliebe, einer erhabenen Begeisterung, sein Dasenn vers danken wird, auch ein beschreibendes und darstellendes Werk der Literatur entstehen wird, das die gerechten Erwartungen der Kunstfreunde zu befriedigen verspricht.

Das Eigenthumliche dieses Monumentes hoher und preis, würdiger Kunftliebe wird, wie auch das obige Programm darauf hinweißt, darin bestehen, daß Bau und Inhalt, daß der Tempel und die darin wohnenden Genien, in ergreis kinder Harmonie stehen werden, daß hier folglich eine Bers mählung der plastischen Kunst mit der Architektur statt sinden

wird, wie es selbst bei den berühmtesten Sammlungen dieser Art aus offen da liegenden Ursachen nicht der Fall ift.

Der erfte 3med, welchen fich der Baufunftler gu feben batte, den das Butrauen des erhabenen Stifters jur Ausführung diefes fur die Ewigfeit berechneten Monumentes, berief, beftand Darin, jene durch einen Gifer obne Gleichen vereinigte Sammlung berrficher Berfe der agnotischen gunft dronologisch, ju ordnen, und Das Kontschreiten und Sichauss bilden derfelben dem Auge faftisch barzustellen, alfo, wie Die griechische Runft aus agpptischer Wurgel aufmuchs, fic auf Sellas vielgetheiltem Boden ju ihrem Gipfel erhob, unter Roms Weltherrichaft fortgefest murde, und, nach. langer Berfunfenbeit, mit dem Biederaufleben der humas nitat im Occident, bier jum reinen Ginn guruckfehrte , forts Dauernd und fraftig nach der alten Sobe aufftrebend. Reihe ber gebn Gale wird alfo mit Aegopten beginnen; bann folgt der alte beilige Styl; dann die Alegineten, die Epoche unmittelbar bor Whidias und die des großen Meisters felbft, als die griechische Runftbluthe; bann die Werke bis auf has brians Zeit herab, in drei Galen; nun die romische Runft, Die Brongen und gefärbten Marmor; endlich die neue Runkt feit ihrer Wiedergeburt im funfgehnten Jahrhunderte.

Das durch diese Eintheilung also bestimmte Innere mit dem Neußeren zu einem Ganzen zu machen, und selbst int den einzelnen Salen dem Baustyle der Zeit, welcher die darin aufgestellten Werfe angehören, in so weit zu folgen, als es das architektonische Ganze, das stets Haupthedingnis bleibt, zulies, war die zweite Ausgabe, welche der Architekt zu lösen suchte.

Das Sanze ist ein Quadrat, welches einen hof eine schießt. Die Fronte, an welcher die jonische Ordnung nach allen Seiten entwickelt erscheint, besteht aus dem hohen Porsticus in der Mitte und aus zwei niedrigern Flügeln. Das Ganze der Fronte ruht auf drei hohen Sockeln und ist durche

aus von weislichem Salzburger Marmor erbant, welchen schon ein alter italianischer Schriftsteller, Scamozzi, (Idea dell'Achitettura, parte III., Cap. IX. p. 201) allen italianischen Marmorn an Dauer und Schönheit gleichstellt. Diese köstliche Steinart verstattet die gelungenste Aussührung der Bildhauerarbeit und Ornamente, un denen die Fronte reich ist.

An dem Porticus nemlich bilden zwolf Saulen in zwei Reihen einen Octaftylos mit Gibel und Dach, nach Art der griechischen Tempel. In bem großen Giebelfelde beffelben findet fich eine reiche plaftifche Darftellung in einer Bahl freis stehender rundgearbeiteter Figuren, die auf der 3-4 Fuß tiefen Bafis des Giebelfeldes ruben, fo wie es fich an dem Tempel ju Megina und am Parthenon in Athen fand. fellen die verschiedene Ausübung der Runft dar und fundigen fomit die Bestimmung des Gebaudes an. In der Mitte Die Bobe Pallas Ergane, Die Bertmeifterin der gefammten bildens den Kunft. Bu ihren beiden Seiten find mannliche Figuren in der Arbeit begriffen und laffen den gangen Ciclus Der Bildnerei überfeben; der dichtende Plaftifer modellirt in Thon; Der Statuarius gieft in feine Form; Der Corent arbeitet an einer Statue jusammengesetzter Urt; der Sculptor an einer herme in Marmor; fein Bruder, der Bildner in holz gestaltet mit Sage und Stemms eisen einen Baumstamm zur Statue; der architektonis fche Bildhauer vollendet das Capital einer Gaule; der Runfttopfer eine irdene Bafe; Den Circumlitor farbt eine Bildfaule. -

Die beiden Seitentheile der Fronte neben dem Porticus zieren sechs Nischen oder aediculae von Pilastern und Sies beln umgeben. In diesen stehen als sechs Colossasstatuen die beiden mythischen und göttlichen Schöpfer der Kunst, Des Phassos und Prometheus; ihre beiden irdischen Heroen. Dadalus und Phidias; und die beiden mächtigen Bes schüger derselben, Perittes und Hadrian.

Das gesammte Ornament der Fronte ist in einem sehr edlen Styl gedacht, juruckgeführt auf die schone vegetabilks sche Arabeske, und erreicht auch in Rücksicht der reinen und schonen Ausführung die besten Zeiten der Kunst bei den Grieschen, welches um so verdienstlicher ist, da der Architekt die Arbeiter für diese Theile alle erst aufsuchen, herbeirusen und bilden mußte.

So viel von der Fronte des Sebäudes. — Die beiden langen, ruckwärts laufenden Seitenflügel des Quadrats haben jur Unterbrechung der langen Fläche nur sechs, in weiten Entfernnungen von einander stehende Nischen, da die Sale ihr Licht von der Hofseite erhalten und also dort die Fenster sind.

Die nach Rordoft sehende Ruckseite hat einen Eingang und einen auf vier Saulen rubenden Borsprung, um den Borfahrenden, (indem auf diese Seite die Gesellschaftsfale verlegt sind), einen bedeckten Plat jum Aussteigen darzubieten.

Alle Sale sind gewölbt, und dabei die verschiedensten Formen der Decken und die reichste Stuckaturarbeit anges bracht. Die Beleuchtung erhalten sie großentheils durch hochliegende halbrunde Fenster, nach Art der großen Sale und Gallerien, welche in den romischen Thermen zur Ausstellung der Kunstwerke dienten; diese in neuer Zeit hier zuerst angewandte Beleuchtungsart zeigt sich hochst vortheilt haft und thut eine große Wirkung.

Die Sale haben Fußboden mit verschiedenen naturlichen Marmorarten eingelegt; Die Bande find mit funftlichem Marmor befleidet.

Drei Sale werden, von dem als Meister in Dichtung und Ausschhrung anerkannten Cornelius, al fresco mit Gegenständen aus der Mythologie des Hefiod, Homer und der Hervengeschichte ausgemalt. Gie sind bestimmt, an funftfestlichen Tagen die eingeladenen: Gafte zu empfangen, che fie die Wanderung durch die Gate, die dann einen durch Zackelnbeleuchtung exhabten Genuß darbiaten werden, antres ten, und sie nach pollandeter Runftreise zur Geselligfeit wieder zu vereinigen.

Die Rückseite und die beiden Seitenflügel des Quadrates, so wie die beiden niedrigern den Porticus einfassenden Theile der Vorseites wird dieses Jahr gebaut, und damit das Viereck geschlossen. Das Ganze wird dreizehn Sale enthalten, worunter einer von 140 Schuh Länge ist. Zwei derselben, die letzten der griechischen Epoche, sind ganz vollendet; ein drittet, der römischen Kunst bestimmter, ist seiner Beendigung nabe.

Doch nicht auf diefen Ban allein befchranfte fich ber dem Architeften gegebene Auftrag; ber gange, jest noch aus einer Wiese bestehende, an dem Wege nach dem königlichen Lufts fchloß Nymphenburg (jugleich an der haupt : Strafe nach Augsburg) gelegene Plat, worauf die Glyptothet fteht, wird neu angelegt und der Entwurf baju ift bereits gemacht. Er wird gleichfalls ein großes oblonges Quadrat bilden. Die Abendseite, auf welcher man von Augsburg kommend hereintritt, wird ein neues, im edelften Styl entworfenes Stadtthor und zwei große, damit in Sarmonie febende Wohngebaude einnehmen; Die Nordseite/ 780 Fuß lang, wird die Gloptothet nebst zwei pallastartigen frei auf den beiden Flügeln stehenden Wohngebaude ausfüllen. Die Gude seite gegenüber ift für eine katholische Rirche der zwölf Apostel und ebenfalls zwei folche Wohngebaude, wie die gegenüber: liegenden bestimmt; Die vierte nach Morgen und Der Stadt zugekehrte Seite des Plates wird durch eine ansehnliche, hundert Schuh breite und fehr lange Strafe nebst den daran liegenden Saufern gebifdet. Das Stadtthor wird im doris ichen, die Glyptothef im jonischen, und die Rirch, (fur welche das große Basrelief Thorwaldsens bestimmt ift) im forinthischen Style erbaut. Dhne gerade ein bestimmtes

Borbild des Alterthums nachzuahmen, ift die Absicht, diefe drei Grundformen der Architektur in ihrer hochken Bollkoms menheit darzustellen, wie sie nur die schonern Zeiten Grieschenlands sahen. Den Plat sollen noch vier große Brunnen zieren.

Das ist es, was ich Ihnen jest über diese merkwärdige Unternehmung mittheilen kann. Sie werden sagen, daß es für ein so wichtiges Werk ziemlich unvollständig ist. Aber nur beigefügte Grunds und Aufrisse können hier volle Deuts lichkeit geben, und da, nach der mitgetheilten Ankandigung, alle Runstfreunde diese und dazu noch jede zu wünschende Rachricht und Beschreibung von der Hand des gelehrten, ganz in dem Studium und der Uebung seiner Kunst lebenden Architekten zu erwarten haben, so mag diese flüchtige Wits theilung für heute genügen. "Eddwoo.

Shlichtegroll.

# Vierte Abtheilung.

# Neue Ausgrabungen und neu aufgefundene. Kunstwerke.

- I. Ueber bie Ausgrabungen von Belleja und bie neuesten in Parma und Mailand barüber erfchienenen Berte. Bom herausgeber.
- II. Ueber eine 1817 in Pompeji ausgegrabene Bermaphrobitenftatue. Bom Dr. Fr. Dfann, jest außerordentlicher Professor an ber Universität Berlin.
- III. Ueber die hermaphrobiten = gabel und Bilbung. Bom herausgeber. (Als Bugabe.)

## Alterthumer von Belleja.

Es ist seit mehreren Jahren viel von den Trümmern einer wiederausgegrabenen Stadt Bellesa, im Gebiete des herz zogthums Piacenza die Rede gewesen. Der auch für die Bollendung seiner interessanten Reisebeschreibung zu früh gestorbene Millin spricht in den zwei letzten Bänden, die von seinen italischen Reisen erschienen sind, Voyage dans le Milanois, Ploisance, Parme cet. (Paris 1817.) doch nur sehr oberstächlich davon (T. II. p. 138 f.). Im Laufe der letzten zwei Jahre sind in Parma und Mailand der erste Theil eines eignen Werkes darüber erschienen, von welchem hier eine allgemeine Nachricht mitzutheilen, dem Zwecke dieser Sammlung angemessen zu senn scheint.

Der gelehrte Bibliothefar Lama in Parma gab uns Tscrizioni antiche collocati ne'muri della Scala Farnese e spiegato da D. Pietro de Lama, Prefetto del Museo. Parma, dalla stamperia Carmignani 1818. 130 S. in gr. 4. (Preis 10 Franken)\*). Das eben so gründlich als unterhaltend abgefaßte Werk empsiehlt sich durch eine Eigenschaft, die nicht immer von den antiquarischen Schriften der Italianer grühmt werden kann. Es verliert sich nicht in weitschweisige Untersuchungen, die nicht zur Sache gehören; sondern erläutert nur, was der

<sup>&</sup>quot;) Später erichien ein berichtigender Brief des Doctor Labus in Malland an Lama, welchen Lama als Nachtrag in demfelben Format bruden ließ.

Erlauterung bedarf, mit ericopfender Rurge. Dan fann Die Art, mit welcher die jum Theil nur in Bruchftucken ers haltenen Inschriften entlarbt und ergangt werden, mufters haft nennen, und es ift febr ju munichen, dag unfre deuts fchen Alterthumsforfcher, welche uns romifche Infdriften, am Rhein und in den bftreichischen Probingen aufgefunden, in eigenen Werfen mitgutheilen berfprochen haben , fich bers felben Methode befleißigen mogen. Das Werf gerfallt in zwei Theile, wobon der erfte 32 in den Schutthaufen und Trummern des alten Belleja gefundene Inschriften, zweite in fortlaufender Bahl 13 in und um Parma aufges fundene Inschriften, (jufammen alfo 46) enthalt. wichtigste bleibt indef die Einleitung, wo der Notizie preliminari, wo von G. 7 - 38. in fieben Abschnitten bom Biederauffinden von Belleja, von den Bolferschaften Des alten Liguriens, von der Gefetgebung und den politischen Berhaltniffen der Stadt Belleja, von ihrer Berfaffung und Untergang, von den verschiedenen Rachgrabungen, von den Gebauden und den muthmaflichen Tempeln und Religiones gebrauchen der Bellejaten in lichtvoller Ordnung alles jufams mengestellt ift, was fich mit Sicherheit Davon fagen ließ und in einem Dupend großen und fleinen Apographien und Monographien, mit ermudender Wortfulle bereits gefagt oder nicht gefagt worden ift. Es tommen hier manche recht Intereffante Puntte in Anspruch, die wohl besonders ausges boben zu werden verdienten. Ich bemerke hier nur, als Beispiel die Beobachtungen über die in Belleja gefundenen Fensterglafer (G. 29), welchen durch Poliren und Abreiben mit Smiegel Die vollige Durchfichtigfeit genommen und eine um fo großere Brauchbarfeit fur Beleuchtung, Sonnenstrahlen durchdringen ju laffen, gegeben murde, eine Behandlungsweise, Die Dergleichen Glasscheiben dem in Del getunften Papiere abnlich machte \*).

<sup>\*)</sup> Die befannte Stelle in Philos Gefandschaft an den Cajus T. II. p. 599. Mang. worüber icon Bintelmann und Fea in den

BoDie Inschriften find in der Borhalle und auf den Treps venwänden des Königl. Museum in Vorma nach der gewöhn: lichen Urt, wie in Italien Die Juschriften aufgestellt werben, eingemauert und was hier davon publizirt wird, ift nut das Bichtigfte und felbft in feiner Berftummelung noch Lesbarfte. Aleinere Bruchstucke erwarten noch die Gunst eines glucks lichen Ohngefahrs, um durch hinzugefundenes, was ja wohl: moglich ware, noch ergangt ju werden. Bor allen andern Inschriften ift indef die ichon 1747 entdecte, fo genannte tabula alimentaria Trajans die benühmtefte. Ihr widmete baber ber ehrmurdige Lama, da fie aus Paris muucfam, feine befondere Aufmertfamfeit. Es ift darüber fo eben ein fleines Prachtwerk erschienen, welches in Format gang dem Werk über die Inschriften gleich auch wohl als Anhang dazu angesehen werden konnte. Lama hat fie, fo wie fie auf Befehl der Erzherzogin Großherzogin von Parma, Raria Buife, neulich reftaurirt morben ift, auch Diefer herrin und Frau jugeeignet und man fann mit Buberficht behaupten, daß diese Ausgabe den Text von einem Denfmal, welcher wenigstens zomal, in Rupfer gestochen und erlautert morden ift, am richtigsten liefert und mit fundiger Rurje am treffenosten erläutert \*). Die Abhandlung erhalt dadurch einen noch größern Werth, daß jugleich die neuesten Unsich; ten über die Bergleichung des alten Mungwerthes mit den neuen, über die Abschagung der Grundstude, die hier hppos

Anmertungen Storia delle arto T. III. p. 208 ff. fo viel gesprochen baben, erhalt dadurch erft völligen Aufschluß.

<sup>\*)</sup> Tavola alimentaria Vellejate, edita e spiegata I. D. Pietro de Lama. Parma, della Stamperia Carmignani 1820. gr. 4. (Preis 14 Fr.) Woran geht eine Abhandlung in 9 Abschnitten, worin bie ganze Literatur und Eritit der aus mehreren Rupserplatten, die erst wühsam zusammen gelesen und wieder aneinander gesügt werden mußten, bestehende Bronzetasel von 10½ Fuß Breite und 5½ Fuß Lange. Dann fommt die auf 5 Blätter gedruckte Inschrift selbst, die dazu eingerichtet sind, um aneinander gestoßen zu werden. Der Abdruck verhält sich zur wahren Größe der Tasel wie 2 zu 5.

thezirt find, und in technischer Rucksicht über die ganze Manier, wie die Alten ihre Urfunden auf eheme Tafeln eins gruben und sie dadurch weit unzerstörbarer machten, als es das den Rost ausgesetzte Metall sonst zuzulassen scheint zu mid eben so viel Scharssinn als Gelehrsamteit mitgetheilt werden. Denn es ist faum etwas Verdienstlicheres in alterthümlichen. Borschungen, wie sie senn sollen, als die genaueste Erforschung und Angabe der technischen Behandlung und der Kunstgriffe, wodurch die Alten in der Bearbeitung der Kunstssoffe eine so große Ueberlegenheit über die Modernen behanptet haben. Da ist noch viel zu lernen!

Doch es ist nothig noch von einem andern Werke zu sprechen, welches durch die ihm beigefügte Rupsertasel und den großen Umfang, auf welchen es berechnet zu sepn scheintz allerdings die Aufmerksamkeit in einem noch weit höhern Grade auf sichen wurde, wenn nur die Kritik und ges sehrte Alterthumskunde nicht noch manches dabei zu erinnern fände. Ich meine das Werk, welches im Lause des verstoffenen Jahres vom Baumeister Antolini in Mailand herausgegeben und auch schon durch einige Anzeigen in Deutschland befannt geworden ist.). Ich verweile daher noch etwas länger, um alles, was über die Rachgrabungen von Belleja die jest bekannt worden ist, in eine kurze lieberzssicht zu bringen.

Die Stadt Belleja im gebirgigen Theile des Gebietes bes alten Placentia (Piacenza) wurde zuerst wieder in jenen Gegenden genannt, als 1747 in der Gemeinde Macinisso eine große Bronzetafel mit einer langen Inschrift unter dens Pfluge entdeckt und aufgegraben wurde. Die Bronze, in

<sup>\*)</sup> Le Rovine di Velleja misurati e disignate da Giovani Antolini, professore di architettura, cet. Parti I. Milano 1819: dalla Societa tipografica dei classici Italiani in Folio 36 S. ohne die Borrade. Zum Litellupfer der Prospect des Forums von Belleja in Aqua Linta und 9 Aupsertaseln. Wergl. Ueber Kunst und Alterthum von Gothe II. Bandes, 26 Heft. (Stuttgart 1820) S. 11 — 16.

Sewicht von 680 Pf., war in mehrere Stude gerbrochen und theils nach Cremona, theils nach Borgo G. Domino jum Einschmelzen fur Glodengut gebracht worden, als es zwei Alterthumsliebhabern von Biacenza gelang, fie zu retten aufs vollständigfte zusommengefügt nach Parma gu Diefe Tafel hat auf 3 großen gang durchlaufenden Beilen in fieben neben einander gestellten Columnen 671 Beis len, die in Maffeis Museum Veronense, wo sie mit zuerft publigirt murde, in fleinen Ungiatbuchftaben 18 Seiten Da num diese Urfunde eine bei folchen milden Stiftungen fur arme Rinder und Baifen (tabula alimentaria) eine gange Reihe Ortichaften und Brundftucke bet ligurischen Bellejaler, Die Der Stiftung verpfandet worden, nahmhaft machen, wurde jugleich dadurch erft Belleja in dem Undenfen der vergleichenden Bolfer: und Diffcifte. funde der Lombardei gleichsam wieder erweckt. Run geinte Muratori in einer Monographie über Diefe Tafel, daß auch in einer Stelle des Livius (XXXII, 29) die dort durch den Abschreiber angestedelten Ilvates den Bellejaler Plat machen mußten, und es war nun in ben darauf folgenden 20 Sahren allgemein Mode, von diefer Bronze und der Coloniestadt Belleja ausführliche Abhandlungen und Untersuchungen ans Licht ju ftellen \*)

<sup>\*)</sup> Die frühere Literatur hat Millin Voyage dans le Milanois T. II. p.-139, mit großem Fleiß gefammelt. Aber critisch gesichtet und weit vollständiger gab sie Lama in der oben angeführten neuesten Monographie, im 3. S. Indicazione delle Opere che surono pubblicate intorno alla Tavola unterschrieben. Hier nur so viel. Außer Maffei (Mus. Veronens. p. 381 ff.) Muratori und Donati erward sich Brotier große Berdienste um diese Stiftungsurtande in der spatern, kleinern Ausgade seines Tatitus T. V. p. 453 ff. Deutscher Scharssinn und Fleiß hat auch hier alles übertrossen, was früher darüber gesammelt worden war. Um die Seburtsseier des Königs von Preußen würdig zu begehen, las Fr. A. Wolf am 3; August 1808 in einer sestlichen Sihnng der Berliner Atademie der Wissenschaften seine Abhandlung von den milden Stiftuss

Dreigebn. Jahre war ichon Diese Stiftungsurfunde ber fannt, wodurch aus dem faif. Fiscus der vaterlich gefinnte Trajan (da suo, Beifts in der Urfunde) swifthen 101 -103 der driftl. Zeitrechnung, einen bnvothezirten Ravitals fond auf liegende Grunde im Gebiet der Belleigler fiffete; beffen jahrliche Zinfen von 52,000 Gestertien (ohngefahr 2537 Thaler) an 245 in gefetmafiger Che erzeugte Knaben, an jeden monatlich 16 Gestertien (alfo jahrlich 192 Sesters tien = 9 Thaler), und an 34 Madchen legitimer Geburt, an jedes monatlich 12 Seffertien (alfo jabrlich 144 Seffer: tien = 7 Thaler), vertheilt werden follten, als man ends lich 1760 von Parma aus die Aufgrabung diefer fo beurfuns deten Stadt beschloß und ju Maciniffo auf demfelben Plate, mo die Tafel gefunden worden war, ju arbeiten anfing. Sier fam nun juerft das Forum Diefer fleinen Republif oder Municipalftadt, der doch im Umfreis 28 Ortfchaften guges Borten , jum Borfchein , mit mannigfaltigen architeftonischen Trummern. Einige Marmorstatuen, Stein; und Bronges inschriften, tief eingehauene und halb erhabene Sculptur arbeiten famen nach und nach jum Borfchein. Ja es wurde aus leichter Solgftructur ein Saus - Der Italiener nenm en aber nach feinem Rede , Gebrauch , der das Maul voll nimmt', palazzo - an der Stelle felbst errichtet, damif der Bergog von Parma mit seinem Sofftaate hier auf Tage refidiren und bei jedem einzelnen Fund fogleich das Bermaon,

gen Trajans vorzüglich nach Inschriften vor, welche baranf in demselben Jahre (Berlin, Realschulbuchbaudlung, 63 S. in gr. 4) in Drud erschienen ist. Darin ist nicht nur die ganze Urkunde mit critischer Genauigkeit wieder abgedruckt, sondern auch mit den frucktbarken Bemerkungen und Parallelen auf neue Zeit durchslochten und erläubert worden. Paufler, Rector der Kreuzschule in Oresben, sand diesem in seinen mahham und doch nicht kritisch zusammengelesenen Z Speciminibus unter dem Kitel: Quaestic antiquaria de pueris et puellis alimentariis (Oresben, Walther 1810. 1811. in 4. mit zwei Aupfertaseln) kaum itgend etwas Renes hinzuzusugen. Wolfs Worlesung ist in jedem Sinn eine Masterschrift.

mit Inbelgeschren Die Arbeiter verfündigt, in Augenschein nehs men tonne. Man hoffte nichts geringeres'; als ein gweites herculanum ober Pompeji / woben gerade damals die Rama: mit hundert Bungen und Erompeten verfundete, bier aufgras ben ju tonnen. Alle aber diefe Erwattung vollig getaufcht wurde, erfaltete gar bald ber Eifer. Der gange Rund, wurde im Werfeum ju-Parma aufgespeichert; war aber doch: nicht unbedoutend genug, duß nicht auch in ben gewaltigen Ariegofturmen der legten 30 Jahre frangofifche Bevollmache figte etwas davon in Requifition ju fegen, der Rabe werth gefunden batten. Richt nur die tabula alimentaria, fondern auch eine Statue des Bacchus und verschiedenes andere wanderte nach Paris, um 1815 — wiederzufommen. Erft als die Erzberzogin Maria Luife, jur Regentin von Parma anannt, hier ihre Refiden; nahm, wurde der feit 1765 villig unterbrochene Ausgrabungsplan auf einmal wieder vorgenvamen. Um ihr eine angemeffene Sulbigung barges bringen, arbeitete nun der mailandische Baumeister Antos lini das zulest belobte Werf aus.

Die gange nicht unverftandig geordnete aber im Bortrage weitfdweifige Schrift gerfallt in 8 Ravitel. Das erfte giebt devon allgemeine Rotizen. Es wird mabescheinlich gemacht. daß diefe : Municipalftadt erft zwischen bem 4ten Jahr des Liberius und dem 8ten des Bespasianus begründet murde. Autolini erinnerte fich also nicht an die Verbefferung, welche Muratori im Livius vorschlug. Als Municipalftadt gehörte fie fpater jur galonischen Tribus. Dann wird die bier noch in der Ueberlieferung fich erhaltende Sage gepruft, durch eine Lavine, die von den Bergen Moria und Rovinaggo fich berabmalite, Die Stadt gang verschuftet worden fei, welches im 4ten Jahrhunderte unter den zwei erften Rache folgern Conftantins fich jugetragen haben tonnte. Im zweis ten Rapitel wird eine Beschreibung der gangen Umgegend, fo wie fie fich jest darftellt, versucht. Das dritte und vierte Rapitel giebt zwei fleine Reifebeschreibungen nach Belleja, Die eine von Fierenzuola aus auf der alten Bia Memilia, Die andere von Diacenza aus, beide in der gange von ohngefabr20 Miglien. Dier werden viel intweffente Erfcheinungen aus der Naturgeschichte und Maturiebre beigebracht. wie im sten Borfchlage wegen einer in diefer Gegend am gulegenden Runfifrage getton werden. Rach allen diefen vorläufigen Betrachtungen erfahren wir endlich im bten Ras vitel, welche Alterthamer bier gefunden und aufbewahrt murben. hier merden Die Sachen nur im Allgemeinen ans gegeben. Gie follen aber im zweiten Theile Diefes Werts genau erflart und nach den vorhandenen Spuren in den ters ftorten Mauerwerfen lofalifirt werden. Gin Marktplat im langlichten Biereck ift das einzige Banwerf von Bedeutung. melches bis jest gang aufgedeckt worden ift. Die mit dem Alterthume nicht binfanglich vertrauten Befchauer baben diefen Marttplat fur den Sof eines Pallaftes anfeben wollen. Mlein mer weiß nicht, daß die regelmäßige Erbauung und architektonische Ausschmuckung eines Korums in Rom und gangen Stalien, gleichfam den zweiten Theil der Theaterbaufunft ausmachte, daß die fo regelmäßig ausgebaueten gora in der Ordnung von öffentlichen Gebauden, Bogengangen, Saulenhallen und Gerichtshofen umringt waren und alfo gar feine Drivgtwohnungen buldeten? Go fcheint auch biefes Forum von Belleja bloß von offentlichen Gebauden einges fchloffen gewesen zu fenn \*). Es batte 146 Balmi Romani

<sup>\*)</sup> Die muthmaßliche Ansicht bieses Forums macht das Titellupfer zu diesem Werte in Uqua Linta. Eine ahnliche Restauration hat Ennio Nisconti vom Forum zu Gabii gegeben in den Moramenti Gabini als Prospetto del Foro Gabino nebst tavola A.B. C.a wobei Visconti mehrere zwedmäßige Vemerkungen über die Banart dieser Marktpläße in den Colonien und Municipasschäten beibringt. Statuen der Decurionen und Magistratspersonen und anderer verdienten Manner standen hier aufgerichtet. Daber läßt sich mit vieler Wahrscheinlichkeit annehmen, das die im Dresdner Antikenmusenm besindlichen 4 sogenannten Consularstatuen und die zwei Matronenstatuen, alle aus Peperino und in sehr rober Bildhauerarbeit, sämmtlich in einer Municipasstatt in der Nachbarschaft Roms das Forum geziert haben und so endlich shren Weg in das Museo Chigi, was dann nach Oresden verkauft wurde, gefunden haben. Man vergleiche auch, was Guattans in den Monumenti inediti über die Ausgrahun-

Lange und 77 Palmi Breite und tonnte bequem 3000 Menfchen faffen. Laut einer bier gefundenen Infchrift batte es ein gewiffer Lucilius mit Efrich umlegen laffen. Dief Scheint eigentlich von den Gangen in den bedecten Galles zien berftanden werden ju muffen; tonnte aber boch auch nur son dem mit Platten ausgelegten Fußboden anzunehmen fenn, Da man ben freien Plat mit Quadern funftreich belegt gefuns Den hat \*). Um Diefes Pffafter, aus glatt behauenen und genau in einander gefügten Quadern beffehend, lauft ein Reinerner Ranal, jur Abführung Des Waffers. war der Plat mit hoher fiehenden Gallerien auf drei Geiten umgeben, wobon fich die Stufen jum Auftritte noch erhalten Baben. Queer durch die Breite des Plages lief, was fich dus bedeutenden Ueberreften mit Gicherheit fchließen lagt, ein breiter Marmorftreifen, auf welchem in großen Buchftas ben aus Bronge, wobon jest nur noch die Ginfchnitte in den marmornen Platten zu sehen find, die Inschrift zu lesen ist: Lucilius habe diesen Plat mit Platten belegt (luminis stravit). Erst hinter dem Saulengange dieses Plates liefen auf zwel Seiten Strafen und fanden mehrere offentliche Gale und Gebaude, eine basilica, eine chalcidica und Dier wurden mehrere Rapitale von corinthis fchen und dorifchen Gaulen, hier die 12 Marmorbilder ges funden, die man noch in Parma aufbewahrt. Dan will auch mehrere Reihen Sige ju einem 1650 Perfonen faffenden Fleinen Amphitheater, in einiger Entfernung entdeckt haben. Das 7te Kapitel handelt von den Baumaterialien, wos

Das 7te Kapitel handelt von den Baumaterialien, wos mit Belleja erbauet und ummauert war. Biel Aehnlichkeit mit den Monumenten von Pompeji, kleine, selten regelmäßig bearbeitete, aber seste Steine. Die Stadtmauern hatten einen sesten Mortelüberzug (intonaco) von Kalkmörtel und Marmor. Zur innern Construction viel gebrannte Ziegel. An den Hohl; und Dachziegeln bemerkt man häufig die Merks

gen von Otricoli bemerkt. Warum wird bas Forum Bonaparte in Mailand nicht vollendet?

<sup>\*)</sup> Alfo, was die alten pavimentum sectile nannten. G. Sitt's Baukunst nach den Grundsätzen der Alten S. XX. p' 227.

male der Ziegelbrenner. Rechnet man num zu allen diesen die Statuen und Inschriften in Marmor und Bronze, die Mosaiten auf den Fußboden, die Malereien, die Kapitäler, Säulenschriften und Cornichen in Marmor, die man hier fand; so läßt sich gar nicht zweifeln, daß die Bewohner dieser, lange Zeit, fast dis auf dem Ramen verschwundenen Stadt, weit über dem bloßen Bedürfniß gestanden und Ziers lichkeit mit Prachtliebe verbunden haben.

Sehr zweckmäßig beschäftigt fich bad 8te Ravitel mit einem Excurs auf den Bergen Maria und Rovinggio, welche nach ihren verschiedenen Mergel; und Thousebieferschichten und aufgeschwemmten Steingerollen, geografisch untersucht Daraus wird bann im gten-und letten Rapitel Die Rataffrophe erflart, welche Diefer blubenben Stadt ben Untergang bereitete. Die Geschiebe jener Berge, an-deren Auß und aus beren Eingeweiden Belleja erbauet mar, Durch. Baffer nach und nach aufgelofet, wurden ju einer Erdicutts. Lavine ober ju einem Bergfall, der die Stadt überbeite. Dier wirften alfo gang entgegengesete Rrafte von benjenigen. Die Pompeji unter einer Rapillodecke begruben. Bulcan oder an ein Erdbeben, wie andere Diefe Berfcouts tung haben erklaren wollen, ift nicht zu denken. Im erften Ralle mußte man in der Gegend vulcanische Spuren und Producte entdecken, wovon nirgends etwas gu feben ift. Denn die von mehreren Raturforschern, von Svallangoni, Bolta, Amoretti, und julest noch von Corteff, Der darüber einen Brief an ben Professor Benegiant in Biacenga drucken ließ, an dem benachbarten Berge di S. Ginesio, beobachs tete Erscheinung, daß auf den dortigen Serpentinfteinmaffen Die Rander der weißen Rorper eine fcone grune Farbe fpielen und welche Untolini felbft fur die Wirfung eines orndirten Bodens erflart, find wohl nichts anders als Ausftromungen Eben fo wenig fann der Untergang von Bafferstoffgas. Diefer Stadt einem Erdbeben jugefchrieben werden, in welchem Ralle ja die fammtlichen Erummerhaufen und verschiedenen Blachen, auf welchen Die Gebaude ftanden, nicht in vollig wagerechter gage gefunden werden fonnten. Es bleibt alfo

nichts übrig, als was auch durch die Gleichheit der Rollges schiebe über den Ruinen, mit den Strühschichten in dem Berge Rovinazzo außer-Zweifel gesetzt wird, anzunehmen, daß auf dem Gipfel des Berges sich ein See oder Wasserbes hälter besunden habe, durch dessen Druck und Filtration sich nach und nach die Schichten und Bestandtheile so erweichten und spalteten, daß die Katastrophe dieses Bergsturzes (einer Libia, was man lavinia in jener Gegend ausspricht) uns vermeidlich wurde.

Die ersten 6 Rupfertafeln, die den ersten Theil dieses Bertos erlautern, bestehen in Aufe und Grundriffen der . bisher aufgedecten Grundflache der Stadt, Des Forums, Der Gebaude, worunter Die 5te Tafel als ein genau aufges nommener Situationsplan der gangen Umgegend, ber Lauf Des Riofriddo mit eingeschloffen, vorzügliche Aufmerksamkeit Die 3 übrigen Zafeln find einzelnen Alterthumern gewidmet. Auf der zien und gien feben wir mehrere Ravis tater und Saulenfuße, die jest im Mufeum von Parma fic befinden, und alles, was um das Forum herum gefunden wurde, vieles aus Marmor, noch mehr aus Terrentin gears beitet. Die lette Rupfertafel giebt 10 Statuen, Die in einem bffentlichen Gebande hinter dem Forum gufammen ges funden wurden, jest im stadio oder Afademiegebaude von Parma; eine andere fteht auf dem Absat der großen Treppe im foniglichen Pallaft der Pilotta. Es find Portratfiguren im romischen Coffume, alle von sehr mittelmäßiger Arbeit. Die Erflarung will Antolini im zweiten Theile nachliefern. Schwerlich werden noch fur die Bufunft weitere Rachgrabuns gen große Refultate geben; es mußte benn ein Landhaus in Der Rabe entdeckt werden, wo auch die Bewohner von fleis nen Dunicipalftabten ihre besten Runftsachen aufzustellen pflegten. Rirgende haben fich bis jest Spuren von Mens fiben ; und Thiergerippen gefunden oder von Begrabniß, hierin tonnte vielleicht noch mancher nicht gang unbedeutender gund gemacht werden.

Bottiger.

Ueber eine vor Kurzem in Pompei ausgegrabene Dermaphroditenstatue.

In einem Schreiben an ben Berausgeber.

Als Beantworrung auf die Anfrage nach dem jehigen Zus stand der Ausgrabungen in Pompei und herzulanum mag im Allgemeinen die Beantwortung fatt finden, daß die polis tifche Beranderung im Ronigreich Reapel, eben nicht geeignet ift, uneigennütigen Bestrebungen Diefer Art für alte Runft und Literatur, neues leben und Thatigfeit angedeiben gu laffen, oder wenigstens einen etwas liberalen Gebrauch Des Borhandenen ju gestatten. Jedoch ift gludlicherweise der Boden diefer beiden alten Stadte fo unendlich ergiebig und fast unerschapflich, daß er auch ohne große Bearbeitung Die berrlichsten Fruchte tragt: so erinnere ich, um nur einen ber letten Kunde auguführen, an die bor wenigen Monaten in Dompei ausgegrabene Statue eines jugendlichen, auf einem Felfen figenden Mercurius von Bronge, beren Bollendung fomobl mas die Idee, als die Ausführung betrifft, über jeder Beschreibung fteht. Es ift Dieselbe Statue, von der einige Ephemeriden oberflächliche und vorläufige Meldung gethan; es wird hinreichen ibn nur noch naber fo ju bezeichs nen, daß er gang nackt, die innere Zartheit und Beichheis Des Gewächses bat, die einen eben mannbar werdenden Jungling charafterifirt; nur tragt er Sandalen, an beren Bandern leichte Flügel befindlich. Auch bat diese Statue gewiß unter den uns erhaltenen bronzenen Runftwerfen der besten Zeit und ber bochsten Runft, Copie ober Original gleich viel, noch den Werth, daß fie gang unverfehrt auf uns gefommen und erwartet nur geschickte Rachbildner, um fic des allgemeinen Beifalls zu erfreuen.

Indef fei es mir vergonit, Die Aufmertfamteit fur ein anderes nicht minder intereffantes Dentmal der Runft ju ges winnen, welches demfelben Boden ju berdanfen ift, und obwohl es icon vor einigen Sabren Cim Dai des Jahres 1817) ausgegraben, doch noch wenig bis jest gefannt ju fenn fcheint; indem es auch erft vor Rurjem aus den Sanden Des Reftauratoren Angiolo Solari gefommen und in dem Koniglichen Museo degli studi in Reapel auch nicht offents Tich aufgestellt, fondern in einem verschloffenen Bimmer Dafelbft aufbewahrt wird. Diefe Statue, welche nach der Ingate von Romanelli Viaggio a Pompei, a Pesto e di ritorno ad Ercolano ed a Pozzuoli. Napoli 1817. 8. T. 1. p. 161. in einem Lempel auf dem Forum von Pompel nebft andern Fragmenten der Sculptur gefunden Burde, ftelleeinen hermaphrobiten vor und ift außer ihrem Runfigehalt vorzüglich auch noch von Seiten bes vorgeftellten Gegenstandes wichtig. Eine nabere vorläufige Bes achtung biefes neuen Funds scheint um fo gwedmaßiger, als eine etwas ausführlichere und nichts besto weniger durftige Radelicht babon, unferes Biffens nur in einem Bergeichniffe enthalten ift, Deffen Renntnig und Gebrauch fchwerlich in Deutschland gemein werden durfte: nämlich Il regal museo Borbonico, descritto da Giovanbattista Finati, Napoli 1817. we Tom. I. Part. 2. p. 250 in einer Rote Diefes Runftwerfs ausführliche Erwähnung geschieht.

Die Statue, von der die Rede, stellt einen mannlichen Hermaphroditen vor, dessen Bildung ihn dersenigen Classe von Hermaphroditen anschließt, die nach Heinrichs Eintheis lung den Aphroditos oder die mannliche Benus darstellen. Die Statue ist von parischem Marmor, 5 Palmen hoch, ihre Stellung so zart und sein gedacht, daß ohne Hulse einer bildlichen Bergegenwärtigung sie sich schwer Andern mittheis len läst: aber Zeichnungen von einem noch nicht Befannts gemachten hier zu bekommen, gehört, so wie die Sachen noch bei meiner Anwesenheit standen, zu den Unmöglichkeiten. Um dies Kunstwerf seinen einzelnen Theilen nach gleich richtig zu verstehn, muß man von der sehe richtigen Bemerkung

Kinati's ausgeben, nach welcher ber Ausbruck bes hermaphroditen das ichaamhafte Gewahrmerden fei, daß ein Anderer Die Zweideutigfeit Des Gafdlechts bemerte. Diek meifterhafte Motive der Ueberrafdung, das der gangen Dau Kellung als Aufgabe jum Grunde liegt, hat der unbefannte Runftler alfo ausgeführt: Die Laft des flebenden Rorpers des Bermaphroditen rubt hauptfachlich auf dem leicht eingezoges men linten Aufe, obwohl fie durch den fcambaft etwas jurid gezogenen Unterleib, wodurch eine vorgebogene Lage des Dberforpers entsteht, febr erleichtert wird. Der madeben bafte Ropf wendet fich nach ber Seite bin, an welcher ber Runftler fich den überrafchenden Befchauer gedacht, bat, und verrath vorzüglich durch einen Bug um den Dund einen leiche ten, ploglichen Schrecken, ber aus lleberrafchung entfeht, indem die linke Oberlippe fich etwas mehr als gewöhnlich in die Sobe giebt. Ueber der griechischen Rafe erhebt fich eine nicht hobe, furge Stirn, fo wie fie an den antifen Rufter bildern einer aumuthigen Jugend gefunden wird und wie fie überhaupt alte Schriftfteller als Bedingung ber Schonbeit aussprechen. Die haare mittelft des Bohrers gusgearbeitet, liegen glatt an. Sie find gefällig binten in einem Rnotes zusammen gebunden, und lassen sich wie fast der ganze Kopf mit dem Eigenthumlichen des Apolling in Floren; vergleichen. Auch ift endlich die Andeutung fehr zierlich gearbeiteter Fam nenohren nicht zu überfeben, Die bem Gefcopfe fogleich feine Stelle unter den mythalogischen Geschlechtsarten anweisen: fie find unbedeutend großer als gewöhnlich, gefpitt und legen fich an den Kopf geschmeidig an. Der Leib ift dem Kunftler vorzüglich gelungen, indem er der Weichbeit des weiblichen Rorpers die haltung und Kraft des mannlichen jugefellt, und fo die reigenofte Difchung von weiblicher Unmuth und mans licher Starte, hervorzubringen gewußt bat, Rundung und Rulle des weiblichen Rorpers überwiegend ausgedruckt ift, fo daß gerade die Befchreibung des hermas phroditen bei Diodor. Sic. 4, 6. p. 252 auf diesen paft, wo von ihm gesagt wird καὶ την μέν εύπρέπειαν καὶ μαλακότητα του σώματος έχειν γυναίκα παρεμθερή

Exceu mahrscheinlich Wiederholung vom Rande ber): Brufte, find nue eben so boch angeschwollen als nothig war, die weibliche Ratur anzudenten und als überhaupt der antike, immer den Mittelweg gwifden Armuth: und Aleberfluß fuchende Runfigefcmatt ber jungfraulichen Bilbung geftattete. Duften Dagegen find mehr mannlich :als weiblich ju nennen und follen eben die Sweideutigfeit Des Gefchlechts fenntlich machen, wie überhaupt von den Suften an binab ber manuliche Charafter ber überwiegende ift. Durch die etwas eingezogene Lage des Unterleibes, wodurch der Ropf mit Der Bruft eine mehr vormarts gebogene Stellung erhalten, mird ber Ruden gefrummer beffen gefchmeibige Form in ber fcbonften gefdebungenen Linie berablauft. Der Goonbeit Des Rorpers entfprechen in demfelben Grade Die Extremitaten, Die aber theilweise restaurist find, wovon weiter unten. Der rechte Un ift etwas erhoben, wie man bei llebers rafchung oder Schrecken jufammenfahrend, ju thun pflegt; und diefe Art der Ueberrafchung und Schen, gefehn ju werden, ruft die linke Sand ju Sulfe, um ju bededen, mas mit der weiblichen Bildung des Rorpers fo fehr im Bibers fpruch fteht. Dies ift der Moment der Sandlung, der die Motive fur die Anordnung und Stellung der einzelnen Theile Wenn die Motive der Stellung ber mediceischen angiebt. Benus aus dem naturlichen Gefühl jungfraulicher Schaam entfleht, und als foldes bei einem fculblofen Daochen fich wur in dem Beftreben außert, fich dem neugierigen Blicke ju verbergen, fo gefellt fich bier jur Schaam noch der Schreck, por den Augen eines Andern, Die zwitterhafte Disbildung des Geschlechts, Diefen Fehlgriff der Ratur zu enthullen, worans die scheue Bewegung eines Erschrockenen mit dem ångfilichen Streben fich zu helfen, hauptmotive wird, die der Runftler, wie es uns scheint, durch die angstliche, bes wegte, etwas gebogene Stellung des hermaphroditen aus: judructen gefucht hat, mabrend dagegen die mediceische Benus das rubige Gefühl ihrer Unfchuld nur durch die naturlichen Meußerungen Der Schaambaftigfeit gu erfennen glebt. Durch

die meisterhafte Bosung dieser gewiß nicht leichen Anfgaby hat der nus unbefannte Künstler seine erfinderische Kraft und Kunsigeschmack genugsam bourkundet, und sein Werf wird seine Wirkung nicht verfehlt haben. Deutt man sich diese Statue vielleicht in einem mit Buschwert durchzogenen Gawten oder hain an einer Duelle aufgestellt, die zugleich an die ganze Entstehung des hermaphroditen mittelst der Nymphe Salmacis erinnert, so kann man sich fast keine sinnvollere Ersindung eines Kunstwerks denken.

Dem Raturgefete ber alles gerfibrenben Zeit, dem mehr oder weniger alle antifen Runftwerke unterworfen find, fonnte auch diefes nicht gang entgehn, vomobl es, wie die meiften in Pompeii begrabenen und aufgegrabenen; burch die schnelle und jabe Berichuttung, burch bas leichte, fanfte Material von Afche und Baffer, gludlicherweise ber grobern Berftos rung entzogen wurde, welche auf anderswo befindlich gewei sene Runftwerfe durch Bosheit oder Unwiffenheit der Mens fchen und allmählige Enbobung des alles verschuttenden Bodens, so nachtheilig gemirkt bat. Ueberhaupt wurden wir der vulfanischen Berschuttung durch leichte Afche und Sand den größten Schut und die Bermahrung alter Runfts werte mahricheinlich zu banten haben, maren nicht diefe Res volutionen zugleich von Erderschutterungen so beftig begleitet worden, Die nichts auf feinem Plate unverruct gelaffen. Diefe Erfahrungen hat auch unfer hermaphrodit gemacht, welcher, obwohl er zwei verschiedene Restaurationen erlitten, doch weniger als gewöhnlich der Fall, gelitten. Die Statue ziemlich unverfehrt, außer daß die linke Sand, Die Ferse des linken Fußes und ein Stuck des Tronks, an welchen fich die Statue lebnt, fehlten: welchem Mangel man durch die jetige, nicht mislungene Restauration dieser Theile vom Bildhauer Angiolo Solari ju Sulfe gefommen ift. Aber schon fast 2000 Jahre früher hatte diese Statue eine Restauration erlitten, mahrscheinlich, wenn unsere Bermus thung nicht zu fubn, nach der Erderschütterung, die Pompei wenige Jahre (den 5. Febr. Des Jahres 63 nach Chr. G.) bor der hauptverschuttung von 70 erfuhr, deren Folgen

am: deutlichften auf dem Sauptforum fichtbar. : Bas damals verrudt und jerftort murde, fuchten die forglofen Pompeiauer wieder aufzubauen und herzustellen, wovon die angefangenen, durch ben ganglichen Untergang der Stadt unvollendet geblies benen Arbeiten jest noch bemerfte werden. Go mag auch Durch diefe Beranlaffung unfere Status gelitten und vielleicht felbft nicht bis gur Bollendung reftauriet morben fenn. alte Reftauration ift fichtbar an bem Ropfe, welcher ibr Damals von neuem aufgesett worden, ja uns schien der Ropf felbft von anderm Marmor gu fenn, obmobl wir diefes eben fo wenig verburgen, da das Gedachtnig bierin uns etwas verläßt, und wir diefes in Rom fcreiben. Bir find unferer Sache ju wenig ficher als daß wir aus dem Gedachtniß ents scheiden möchten, ob der angesetzte rechte Arm Restauration alter oder neuer Beit, von dem Meifel genannten neapolitas nischen Bildhauers ift. Ift der Kopf und der übrige Korper von demfelben Marmor, fo fteht der Meinung nichts entges gen, ihn fur ben urfprunglichen ju halten, ber bei ber Erderschutterung berabgesturgt und Dann wieder aufgeset worden fei.

Dieses Wert, sei es Original oder Copie, für griechische Erfindung und Arbeit ju halten, icheinen wir volltommen berechtigt zu fenn. Schwieriger und fruchtlofer dagegen durfte die Untersuchung senn, ob der durch vierfache Wieders holung berühmte liegende hermaphrodit ober der in Rede fiehende in Pompei ausgegrabene, welcher jenem weder an Erfindung noch an Ausführung nachsteht, Rachahmung der berühmten hermaphroditenstatue des Polyfles fei. Jene von Visconti angenommene Meinung stellt als unerweißs lich schon Sr. Meyer auf ju Bintelmann's Gefch. b. R. T. 4. P. 270., und wir fugen bier nur noch einen 3meifel hingu, nach welchem schwerlich dem liegenden hermaphrodit das Werk des Polyfles als Borbild gedient haben kann. Wie überhaupt liegende Statuen felten und nach des altern Philostratos verståndiger Bemerkung, dem Effect plastischer Borftellung weniger gunftig als ftehende find, fo mochte jus mal die Bildung einer horizontal liegenden Statue (wie Die Des

Hegenden Bermaphrobiten) in Bronge weniger vorthalt Baft als in Marntor, und daber von einem einfichtsvollen Runftler wobi verfdmabt worden fenn. Dhne den auf Ges feben der Optif berubenden Grund jest auseinander feben gu wollen, berufen wir uns nur gur Befidtigung Diefes im Alter thum angenommenen Runftgrundgefetes auf Die Berbachtung, Durchaus noch feine bronzene so borizontal liegende Statue entdeckt zu haben, als der Dermaphrodit ift. Auch murbe ein Runftler ohne besondere individuelle Beranlaffung fowers lich jur Ausführung Diefer mehr fcwerfalligen als leichten Gruppirung dem bequemen Marmor das fostbare Erg bors getogen haben, indem er denfelben 3weck mit weniger Aufs wand und größerer Wirfung in Marmor erreichen fonnte. Und daß die Statue des Polnfles von Bronze mar, lehrt der Zusammenhang des Tertes bei Plinius, 34, 8, 20. und es scheint überhaupt dieser Runftler metftens in Bronze geats beitet zu haben, wie aus einer Stelle beim Nonius Marcellus erhellt, wo bronzener Rusen dieses Runflers gedacht Paulanias 6, 4, 3. T. 2. p. 139. nennt gwar Denselben Runftler wie es scheint πλάστης und ermabnt einen Panfratiaften von ihm: aber den Lefern des Paufanias wird befannt fenn, daß diefer Ausdruck auch von Runftlern in Erg gebrauchlich ift.

Rach dieser Induction wird jedoch keineswegs, die Bestauptung gewagt, der pompeische Hermaphrodit sei vielneht

<sup>\*)</sup> Unter dem Worte Ducere im vierten Buche p. 283. (Parisiis - 1586) wird aus Barro's Irasis seauro's verdorben angeführt: Nihil sunt Musae Polyclis (sonst Policis) vestrae quas aerifice duxi, wa statt des unerflärlichen duxti man leicht duxit mit der eigenthum: lichen vom Erzguß üblichen Bedeutung andern kann; serner muß nach wier andern Stellen des Nonius unter dem Borte Aerisicium, we derselbe Bers, aber noch verdorbener, angeführt wird, nothwendig aerisicia verbessert werden, da an dem letztern Orte die Stelle Barro's als Beweis des Borts aerisicium angeführt wird.

Copie des brougenen Originale, obwohl dieser Annahme das überlieserte Werf durchaus nicht widerspricht. Die Gränzen historischer Zuverlässischteit wohl erachtend, bewahren wir uns billig, Möglichteiten zu Wahrscheinlichkeiten zu enheben, die man früher oder Hater in ihr Nichts zurück sublen seinen Als ausgemacht halten wir nur das sest, das mußte eine von den beiden Hermaphroditenstatuen Nachahmung der Poslikleischen sen, man nicht anstehen wurde, die Pompeischen dafür zu erkennen.

Roch mag bier eine Bemerfung fatt finden, die oben nur fluchtig angezeigten an der Statue Des' Bermaphroditen befindlichen Faunenohren betreffend, einen fur die archaolos gifche Mnthologie nicht unwichtigen Gegenftand. Rur Fris volitat felbft fonnte die Entstehung der Bildung von Bermas phroditen und ihren haufigen Gebrauch im Alterthum leicht? fertigen, muthwilligen Ideen ju ichreiben: wer mit dem Alterthum etwas vertraut in der Theologie der Alten das' duntele Ahnden eines Deismus symbolifirt ertennt, wird and in der Zwittergeffalt Des hermaphroditen eine tiefere Bedeutung suchen; und indem Die gangbare Geftaltung von antifen hermaphroditen nicht einmal als reine Nachahmung wirklicher Raturgefchopfe angefeben werden fann, fondern wahrscheinlich nur nach wirklichen Eremplaren in der Ratur eine idealiftete bestimmte Bildung angenommen bat, fo find wir um fo mehr befugt, den Grund außerhalb der blogen Rachahmung der Ratur ju fuchen. Much marbe die Baufige Runftbildung von hermaphroditen fur das allgemeine Berg! ftandniß eine viel genauere Befanntschaft mit wirklichen Beis' fpielen verlangen, Die doch fo felten in der Ratur gewöhnlich: nur gur Renntniß Gingelner gelangen.

Erwägt man dagegen die vorzüglich dem Orient eigene. Bermischung zweier Gegensätze, Geschlechter, Körper zu einemsspholischen Sanzen vereint, überhaupt die im Alterthum, übliche Bezeichnungsart mehrerer verschiedener Kräfte und Erscheinungen durch ein bildliches Zeichen: so wird man auch zewungen senn das fragliche Doppelwesen auf ähnliche Art

au erflaren ), und man brancht fich nur an Brifiophaues launige Ergablung in Plato's Symposion ju erinnern, Die Ach gewiß duf Die Tradition eines tiefern, ernftern Wethos grundete, um auf eine uralte traditionelle Spur der Erfins dung bes autiken Bermaphroditen ju gelangen. Die in Rede Rebende Statue giebt fogar durch die Bildung von Rannens ohren und Die Claffe Der jufammengefehten Doppelmefen an, welchen ber Bermaphrobit gugugefellen, und welchen ficher nicht ohne Bedeutung Dionnfos mit feiner garten in ben weibs lichen Charafter abergebenden Rorpergestaltung vorangebt. Und wirklich fann man ben hemaphroditen feine paffendere Stelle anmeifen, als dem Buge Des Dionpfos gwifchen den zweideutigen Gefchlechtern von Faunen, Satyren, Centauren ju folgen. Eine furge, aber febr wichtige Rachricht bei Suidas erlaubt fogar auf eine Identitat der hermaphroditen und des Bacchos ju fchließen, was jest aber nur mit bes Grammatifer Borten angedeutet werden fann : T. 1. p. 184. ed. Kust. heißt es: ΑΝΔΡΟΓΤΝΟΣ και ο Διόνυσος, ώς καί τα άνδρος ποιών, και τα γυναικών πάσχων, ή ανανδρος και Ερμαφρόδιτος. Auf diese bacchische Bermandichaft des hermaphroditen Deuten felbft einige andere uns erhaltene Runftwerte bin, auf deren Aufjahlung wir uns bier beschranten muffen, da fur grundlichere Untersuchung Zeit und Dufe fehlt. Um nicht die sowohl fcon erfundene als ausgeführte, in der Dresdener Gallerie befindliche Gruppe des Fauns und hermaphroditen (fiehe Marbres de Dresde pl. 80.) hierher ziehen zu wollen, die ihr Dasenn mohl nur einer ichlupfrigen Idee verdankt, und auf fich die Worte Plinius H. N. 7, 3 olim Androgynos vocatos et in prodigiis habitos, nunc vero in deliciis anmenden laft, erinnern wir zuvorderst an eine in dem Museo degli studi in Reapel aufgestellte jugendliche, febende Bacchos, Ratue griechifcher vortrefflicher Arbeit, Die felbft durch das Ges wand hindurch, mit welchem fie fast gang betleidet ift, beide

<sup>\*)</sup> Collectaneen ju weiterer Ausführung dieser Ibee giebt Maffei Gamm. antiq. T. 3. p. 20. Selden de Diis Syxis 2, 2. p. 138.

jusammen besindliche Seschlechter durchblicken läßt: vergs. Il Museo Borbonico descritto da Fanati T. I. P. 2. p. 250. Die Statue, welcht 6 Palmen hoch ist, sieht außer sonderlicher Bewegung, in der rechten eine Patera, in der linsen einen Thursos haltend, was aber neut, schlechte Restauration ist, wie auch fast der ganzen Beine. Irren wir nicht, so sieht man ferner auch Attribute eines Faunen an der Statue eines siehenden Dermaphroditen in der Vissa Albani, welcher gedacht wird von Wintelmann S. d. R. 4. p. 69. 6, I. p. 136. und in der neuen von Carlo Feabesorgten, mit einem gesehrem Anhange vermehrten Anstage von Indicazione antiquaris por la villa suburhana dell' eccellente casa Albani Roma 1805. 3. p. 43. Nr. 418.

Rom im März 1819.

F. Osann.

III

Ueber die hermaphroditen. Fabel und Bildung.

(Mis Bugabe\*).

Es leidet bei dem jetigen Standpunfte mythologischer Fors schung keinen Zibeisel mehr, daß die an Nergerniß und Miss verstand so reiche Hermaphrodisensabel in ihren Wanderuns gen vom Sanges dis zur Liber, ja vielleicht gar die nach Scandinavien (s. Ol. Worm Fasti Danici p. 55 f.), eine der merkwurdigsten Hieroglyphen des uralten Volkerglaus bens ist und auf ein erzeugendes und empfangendes, ein actives und passives Prinzipium, in die Räthselgestalt eines Androgyn's, Rannweids gekleidet, hindeutet. Der indische Lingam in seiner vollendeten Gestalt (der männliche Phallus, Mierich, mit dem weiblichen Oreieck, Joni verbunden), geht

<sup>&</sup>quot;) Es fann dies als Jugabe nicht nur zu ber ermänschten Mittheilung meines hochgeschätten Freundes, des Hrn. Prof. Diann in Berlin, sondern auch zu der trefflichen Abhandlung des Hrn. Prof. Heinrich Hermaphroditorum, artis antiquas operidus illustrium origines et causas, hamburg 1815. angesehen werden. Diese gehört zu den geistreichten archäologischen Monographien in unserer Literatur und zeigt die gewöhnlichen Collectaneen, wie etwa die zum aten Band der Pitture d'Ercolano oder zum Cadinet du Duc d'Orleans T. I. p. 101. sind, in ihrer ganzen Flachbeit und Sammlerbidse. Es franten aber dem gelehrten Forscher noch nicht alle, zum Theil erst seit surzem besamt gewordene hermaphroditen=Densmäler damals schon befannt sepon. Uedrigens bleide, was der mit technische Graf Caplus über deisen Kunstgegenstand gesat hat in seinem Rocusil T. III. p. 114-120. in seiner Art immer noch nundertroßen.

burch gang Oberafien, Aegypten und Griechenland. Ein großer Theil ber eben fo finnreich combinirten, als gelehrt unterftugten Forfchungen, welche Creuger in feiner gang umgearbeiteten Ausgabe ber Symbolit, wovon wir nun die erften zwei Theile befigen, findet in diesem Geschlechtsdualis: mus seine Begrundung. Ich erinnere hier nur an die agnps tifche Pthas : Reith, aus welcher in Berbindung mit Der uralten phonizischen Beisheit die orphische Lehre der manne weiblichen Gottheit (ἀρβενόθηλυς) abstammte und selbst der platonifche Mythos von den fich fuchenden zwei Salften feinen Ursprung nahm, an die von Ereuger zuerft gang aufgeklarte magisch perfische Doppelsage von Mitra, dem weiblichen Simmelsfeuer (Proferpina:Benus) und Dithras, Dem mannlichen himmelbfeuer ober ber Sonne in Giner Doteng' Cf. Creuger's Symbolit Th. I. S. 728 ff. 2te Musg.), an den Adonis Rougy Rai Rógos, d. h. mit der Prapondes rang des mannlichen Pringips (Ereuger's Symbolif Eh. II. S. 106. 2te Ausg.), an Die bartige enprische Benus, sher ben Appoditos (woven nach heinrich's trefflicher Abbandlung num auch Ereuger noch viel Bemerfensmer: thes erinnert Th. IL. G. 34. 2te Musg.). Dieg alles ift wur Fottpflanjung, Entwickelung, auch wohl Ausartung fener in ber Momphaa Relumbo gebornen und vorgebile Deten mannweiblichen Doppelgeftalt. Eine besondere Ereinning und Ausartung Diefes Gefchlechte Myfteriums findet fich in der so oft misverstandenen phrygischen Priesters fage von dem fich felbft entmannenden schonen Jungling Attis und allen feinen Rachfolgern, Den freiwilligen Prieftercaftras ten, Den Ballen. Denn, mas felbft Ereuger in feinen letten gelehrten Undeutungen darüber nicht gang deutlich ausgespros chen hat, es ift fehr wahrscheinlich, daß dieser Attis: Com: babus mit allen feinen Rachfolgern in fich felbst die ursprungs liche Vermifchung beider Geschlechter, Die hermaphroditische Zwitternatur habe darftellen wollen. Das geht nun durch manche Spuren felbft in den fruheften hellenischen und italis fcen Religionsbegriffen fort. Der ift, um bier nur Gines ju ermahnen, Die alte Figur Des gottlichen Mannweibes,

mo ein bartiger mannlicher und ein unbartiger weiblicher Ropf aneinander gefügt erscheinen und woraus der fpatere Romer feinen Janus bervorbildete, etwas anderes als ein griffifcher Rothbehelf, den Deus Ianus die Sonne und die Dea Jana, Diana, den Mond (die ja in unferer deuts ichen Geschlechtsform das Stammmerfmal der indich weibe lichen Sonne und des phrngischen mannlichen Lunus. Deuts lich genug an fich tragen) als himmlisches Mannweib bermas phroditisch ju vereinigen? Raturlich konnte in den Sacris Phallicis, worauf mehr oder weniger doch alle bacchifden Orgien begrundet maren, nur in den dagu geborigen Bacchuss Einweihungen auch Diefe Spuren eines mannweiblichen Urmes fens nicht gang fehlen, fo febr fie auch durch Liber 2 Jacque und Libera : Profervina in den zwei Sauptfiguren getrennt Da murden wenigstens die Dienenden Genien bere maphroditifc, wie die vermifchten Geschlechtstheile diefer geflügelten Diener und Brautführer auf bundert noch vorhaus Denen Bafengemalden jur Genuge bezeugen. Bei verlchiedes nen Beranlaffungen habe ich darauf felbft aufmerkfam ges macht. S. Vasengemälde Ih. III. S. 17. und in den Ideen zur Archaeologie der Malerei S. 226. vergi. Millin Peintures des Vases antiques T. I. p. 77. und nun auch Creuzer Symbolif Th. II. G. 108. bemerke bier nur noch, daß fich unter den brongenen Antie caalien, die Gori und andere Florentiner als Laren und Sausgogen uns vorführen, fich haufig folche Setmaphrobis tengestalten befinden. Man febe nur j. B. eine auf der Rupferd tafel ju Gori's Inscriptionibus Etruscis P. II. p. 130. Mus Canlus Recueil laffen fich viele Belege fammeln.

Etwas ganz anderes ist die physiologische Frage über die Wirklichkeit androgynischer Zwitter und Misgeburten. Wer mag sie läugnen? Beispiele, wie sie schon Diodor T. II. p. 519 ed. Wessel. beglaubigte; wie sie haller in seiner so oft ausgeschriebenen Abhandlung in den ältesten Commentarien der Göttinger Societät von 1751 prüsend durchgeht, oder neuerlich der D. Giuseppe Mattei in seiner zu Rom 1805 gedruckten Schrist Memoria sopra alcuni

cangiamenti apparenti di sesso erzählte, sind ja zur unleugbarsten Evidenz gebracht. Nur möchte es unsicher senn, die alten androgynischen Basensiguren, die offenbar nur mystisch allegorische Wesen sind, zum Beweis für die Wirklichkeit der Hermaphroditen zu machen, wie Blusmenbach that im I. Specimine historiae naturalis antiquae p. 15.

Das find bafliche Monstrofitaten. Ins Waffer mit Diefen! rief Die romifche Staats, Religion. Darum fummert fich das rein plaftische Alterthum nicht. Griechische Dichter und Runftfer bildeten ju gang andern 3meden Diefen ehrmurs Digen Raturmythus aus. Diefe Verfchmelzungen ber Nymphe Salmacis mit dem holdeften Rnaben, Diefe Erzeugniffe Der wollaftigften Runftlerfantafie fuchte freilich durch das uppigfte Aufgebot der weichlichften Formen beider Gefchlechter, wo es nach Martials Definition heißt: pars est una patris, cetera matris habet (XIV. ep. 74), gang andere 3mede gu erreichen, beren Endpunft fich in Den zwei Symplegmen Der Dresdner Untifengallerie deutlich genug hervor hebt, Da es hier wirklich zu einer alles vollendenden κλινοπάλη fommt. Diese Schöpfungen griechischer Runft lofen gleichsam durch eine der freiften funftlerischen Berschmelzungen jene in den unüberfetbaren Eroten Lucians unentschieden gebliebene Streitfrage.

Das Merkwürdige in dem hermaphroditen, dessen Bes schreibung wir dem hrn. D. hase verdanken, bleibt die dom gewähnlichen Charakter der hermaphroditenstatuen so ganz verschiedene aufrechte Stellung. Man braucht nicht erst die Epigrammen des Strato gelesen zu haben, um zu wissen warum die auf dem Bauche liegende Stellung der Hermaphroditenstatuen dem Zwecke, wozu sie der griechische Künstler gerade so und nicht anders bildete, am meisten zus sagte. Vis conti hat es in seiner Erklärung zu dem zu Belletri gesundenen und ins Musée Napoleon gebrachten liegenden hermaphroditen, welcher in dem großen Wert des Musée François von Robillard; Perronville und Laurent in Rupfer gestochen wurde (Serie Quatrième, Partie IV

du Tome IV.), sehr mahrscheinlich gemacht, daß eine berubmte Bronze des Bronzegiegers Diocles, Des Baters des Limarchides, deffen Hermaphroditum nobilem Blinius ausdrücklich anführt (XXXIV. §. 19. n. 20.) das mahre Mufterbild aller vier noch vorhandenen, liegenden hermas phroditen (zwei Borghefische, Der Florentinische und der von Belletri) gewesen fei. Bu den liegenden hermaphrobiten gebort auch ohne Zweifel die befannte Borftellung auf mehe reren geschnittenen Steinen und Grablampen in Terra Cotta, wo eine weibliche Rigur in den garteften Umriffen auf eine Lowenhaut im uppig gebogenen Rucken vormarts binges goffen und von drei ichlafenden Amorinen umgeben, vorges ftellt wird. S. Bartoli Lucernae sepulcrales T. I. tav. 8. Man hat Diese Borftellung für Die Racht balten wollen und die ichlummernden Genien fur Eraume. S. hirt's Bilderbuch Safel XXVII, 5. mit der Erflarung Th. II. S. 199. Auch Ereuger hat fie in feinem Atlas noch als Racht aufgeführt Tafel VII, 1. Doch entstanden dem umfichtigen Forscher bei der Erflarung felbft 3meifel und er fügt bedachtig bingu, man tann bei Diefer Rigur auch wohl an einen Bermaphroditen benfen, welchem fich die Eroten wie verschuchtert weggewendet batten (?) und nun fcbliefen. Vergleicht man aber die befamte Borftellung des auf der komenhaut wolluftig ausruhenden Dermaphroditen auf der befannten Florentinischen Gemme (Mus. Florent. I, 82. 5.) oder in der Galeria Reale di Firenza in den Gemmenblattern n. 20, 2. oder in der Sammlung des Konigs von Franfreich bei Mariette I. 26., auch in Maffei, Lippert u. f. m.; fo findet man auch hier die drei Amorinen, nur bier nicht schlummernd mit bem Schlummernden, fondern dem Bachenden mit Duff und Bufacheln fuhlender Luft dienstbar. Wer die fogenannte παιδικά der griechischen Anthologie kennt, wird selbst über hier überall wiederfehrende Bahl Drei, in diefen den herma: phroditen Dienenden Genien, nicht weiter in Berlegenheit Und dann eine fchlafen de Racht mochte wohl der Liefes ausdenfende, Kraftiges geftaltende Michel Angels

in seinen berühmten 4 Tageszeiten an den Grabern der Mes diceer, Siulians und korenzo, in der Capella de' depositi in Marmor bilden und Strozzi konnte dabei ausrusen perche dorme, ha vita; allein im antiken Sinne ist eine selbst schlasende Nacht durchaus nicht. Das konnte höchstens die jungste der Erazien, die reizende Pasiphae senn, die Gemas lin des Schlasgottes. Und dasselbe wurde, um es hier im Borbeigehen zu erinnern, der Fall mit einer Mohnköpfe spens denden, leicht hintrippelnden Nymphe senn, die Mariette I, 60 uns als Nacht vorführt, wenn sich nur überhaupt gegen diesen Stein nicht gegründete Zweisel erheben ließen.

Satte man nun den hermaphroditen einmal ichlafend oder doch in aufgelofter Berfloffenheit hingegoffen gu bilden angefangen und befaß man ein großes Dufterbild in diefer Form: fo war der folgende Schritt leicht gethan. bildete eine ganze Gruppe, worin der schlafende hermaphros Dit in ein verliebtes Abentheuer verwandelt und von Panisfen und Satnrisfen geweckt und geneckt wurde. Ein fehr haufig sins auf alten Dentmalern begegnender Scherg in den Must gelaffenheiten des bacchischen Thiafos ift die Stene, wo eine Satprist mit der ihm eigenen Reugierde und Lufternheit, ein in Mudigfeit entschlummerte fcone Manade oder Rymphe beschleicht und das neidische Gewand, womit die Schlums mernde fich verhallt hatte, wegzieht. Jeden fallt bier gewiß fogleich eine gange Reibe bon Borftellungen der Art in den herculanifch pompejanischen Gemalden ein, in den Pitture im 7. Band, Tav. 32 - 35. oder in Binckelmanns Werken II, 45. vergl. T. I. tav. 15. Die Dichter wetteiferten mit den Runftlern in Darftellung folder Ueberrafdung. au den Pitture d'Ercolano T. VII. p. 145 f. Die Sache wurde dann auf die folummernde Ariadne felbst übergetras gen, wo Bachus eben eintritt und die Schlafende, welche feine himmelsbraut werden foll, por jedem Muthwillen feines Befolges schütt. Man febe den beruhmten florentinischen Camer im Mus. Florent. tab. 92, 1. Lippert Dactne Siothef I. 383. 84. vergl. Montfaucon Antiquité expliquée T. I. P. II. pl. CL. aufs neue abachildet in meinem

archaologischen Dufeum Taf. 4. wobei ich im Come mentar G. 50 die Bermuthung außerte, es habe fich int Alterthume mabricheinlich vom Maler Ariftides ein Rufters bild der Urt irgendwo befunden. Auf jedem gall war nun die Anwendung auf die Ueberraschung eines schlummernden hermaphroditen aus dem Gefolge Des Bacchus, in welchem wir ibn im Alterthum ofter erblicken, durch einen indiscreten und judringlichen Sathr febr leicht gemacht, und es find wirklich noch Reliefs und geschnittene Steine vorhanden, worauf der gange Borfall lacherlich genug abgebildet iff. Denn man dente fich die Ueberraschung des Ueberraschenden, wenn er fatt der willfährigen Romphe einen gang anders bes aabten Dermapbrodit enthullt. Eines der gelehrteften und ausgeführteften Bacchanale ift bas, welches den Umfang einer großen Marmorschale in Der Billa Albani giert, wo Bercules Theilnehmer an der bacchantischen Ausgelassenheit (συνθιασώτης) ift in Zoega's Bassi Rilievi T. II. tav. LXXII. Da belustigen fich unter andern auch dret Satyristen mit der Enthullung eines wie todt baliegenden (beide Urme über den Ropf legenden) und tief schlafenden Bermanbroditen. Zvena bat wider Gewohnheit diefem Marmor im Einzelnen weniger Aufmertsamtet geschenft und er fagt von diefer fehr verftandig geordneten ausbrucks vollen Gruppe weiter nichts, als non abbisogna spiehier murbe und Welder gewiß noch manchen Bufat gegeben haben, wenn nur erft feine feit 10 Jahren unvollendet gebliebene Musgabe mit der Deutschen Beobachs tung in unfern Sanden mare! Derfelbe Gegenffand, doch anders behandelt, ericheint uns auf einem febr gierlichen Jus taglio eines Onne mit zwei Lagen (Riccolo), Den Guats tani in seinen Monumenti antichi inediti per l'anno 1785. Settembre tav. I., querft befannt machte und uns als einen hermaphrodit:Bacchus vorführt. Wenn fonnte im feinem Sinne des Alterthums dem Baccous felbft folche Samad widerfahren, ihm, dem in jedem bacchifchen Getummel nur berrich en den Gott, der als Triumphator oder fich auf eine Romphe ftusend in Wonne verbreitender Rube gufchauet,

nie felbst genießend, und eben badurch fich über feinen gangen Thiafos gottlich maltend betvorbebt. Die befannten Stellen bei Osid Virginea puerum forma Metam. III, 607.) und andern Dichtern, wo feine Rnabenfconbeit mit Sungfraulichfeit vermifcht und vorgeftellt wird, mag mobl ben weichlichen Zartling, aber nicht den wirklichen Androgyn, Diefe Ausgeburt einer uppig verirrten Fantafie, andeuten. Doch Buattani verbeffert fich felbft und bemerkt in der Ers Harung p. LXX. er habe nichts dagegen, wenn man in Diefer Figur auch mur einen einfachen Bermaphroditen finden Db der in Caffie's Catalogue n. 2519 anges führte Cameo wirklich alt ift; wer mag es bestimmen, ohne wenigstens die Pafte gefeben ju haben. Rach Rafpe's Bes febreibung ift er in der Anordnung der ben Schlafer ums gebenden Riguren allerdings verschieden. Man fann mit Recht annehmen, daß in den meiften gebßern Bacchanalen denn wie viele auf Sarkophagen und andern Reliefs ges bildete Vorstellungen besitzen wir gang? — diese scherzo des beschlichenen und enthalten hermaphrodit ju den bere kommlichen Runftler : Episaden gehörte und gar nicht fehlen Ja es ift mir mahricheinlich; Dag felbft Die allbes fannte Statue bormatts fiegender Bermaphroditen, eigentlich auf einen großern Statuenperein, wie fie Scopas und die erften großen Reifter ichon vereinigt bildeten, (G. Andeutungen S. 157.) bezogen habe, in welchem der bacchische hermaphrodit von einem lauschenden Baldgott bes schlichen murbe. Spåter bildete man mehr den liegenden hermaphrodit in der weichlichsten und einladendften Stellung gang allein. Denn der Borghefische mit feinen Brudern in Floren; und Paris (?) find allerdings in fich geschloffene, einer Seitenfigur nicht mehr bedurftige Bildwerfe.

Man wird taum irren, wenn man annimmt, daß bei jeder von einem tuchtigen Menfter einmal im Runstgebilde ausgesprochenen Idee der stets neues hinzuschaffende, das alte schon gegebene weiter fortbildende, in Stellung und Situation die Vorganger gleichsam überbietende, griechische Bildungstrieb nun auch alle mit Schönheit voreinbare Abans

derungen darin bersuckte und gleichsam durchspiekte. Das Thema ging durch alle Bariazionen. So mag auch wohl der Scherzo Ermafroditico, die Ueberlistung, und Andes quemung eines hermaphroditen mit einem Satpr in allen Attistüden und Berstechtungen um so häusiger versucht worden sepu, als diese Art wollustig nackender Bildwerke sich vorzüglich in den Saulengangen und Borhallen der öffents lichen Bäder nach dem Begriff des Alterthums gut ausnahs men und die römischen Imperatoren, die auf Caracalla und Constantin herab, sür ihre Thermen mit unsaglichem Auswand alles der Art zusammenraften oder auch wohl nach alten vorhandenen Musterbildern nachsormen ließen.

Ich mache in Rucfficht auf hermaphroditengruppen biet nur noch auf drei borhandene Runftdenkmaler aufmertfam, Die für Diefe Behauptung ein unbestrittenes Zeugniß ablegen. Der Schlafende hermaphrodit ift erwacht, aufgesprungen, will flieben, das Gewand ift abgestreift, entfallen. erbaicht ihn der Satnr und will ihn auf feinen Sit an fich gieben. Der hermaphrodit ftoft ibn gurud, wehrt fich. Dieß heißt in der alten gymnaftischen Sprache Sandes fampf (άκροχειρίζεσθαι mit der abgeleiteten άκροχειρίτ bei hippotrates. S. Foefius Occon. Hipp. v. p. 16. und Rubnfen gu Timque Glossar, p. 19, 21.) Das ftellt uns ein ichones in Civita gefundenes Gemalde in den Pitture d'Ercolano T.I. tay. 16. vor. Die hermaphres Ditene Natur liegt in dem gang entfleideten Rorper Deutlich por Augen. Der auch umgefehrt, der hermaphrodit fitt; ein Panistus, den er mit aller Rraft abwehrt, greift ihn an, umfaßt ihn bei der Schulter. Go ftellt fich uns die Stene auf einer Gruppe in Bronze dar, mo zwar die Figur Des Panistus fast gang abgebrochen mar und ergangt werden mußte, aber nach den erhaltenen lleberreften der Sand und auf den am Gewand noch hangen gebliebenen Biegenfuß gang im Ginn des alten Runftwerfs restaurirt murde, wobei Dem Erganzer die berühmte Aldobrandinische Gruppe vor Augen schwebte. Man febe: die Abbildung in dem neuen Werke: Reale Galeria di Firenze, in Des Antifenreibe n. 61.

Digitized by Google

Watribuzione 25. 26). Bergleicht man damit die Bruppe einer von einem Satnrisk verfuchten Najade im Museo Pio-Clementino T. II. tav. 50. und die nun als Benus reflaurirte Rymphe im Museo Florentino tav. 33.. Die aber nach Bisconti's Bemerfungen p. 88. b. gu einer ahnlichen Gruppe gehort: fo erhellet darans, daß Diefe Luftampfe, wie fie Tiberius in Caprea in tebendige Tas bleaur fellen ließ, überhaupt febr baufig gebildet worden find. Run aber wird bie burch Luft gestachelte fraftige Ratur des Satyrs den Hermaphrodit, trop alles Widerstres bens, ju seinem Willen nochigen. Der Hermaphrodit ift pur Erde gefunten. Es entfieht alfo ein neuer Rampf, das, was beim-Ringen in der Symnastif ein Lagerfampf ges nannt wurde (avandivonady, Mart. XIV, 201. bald als κλινοπάλη auch auf wolluffige Stellen und Spintriens Attituden angewandt. S. ju Suetons Domitian C. 22 und die scharffinnigen Bemerkungen bes Caumaife ju Solin. P. 206.) Die Dresdner Gallerie befigt zwei Compagnons eines folchen verliebten Rampfes, Die zu den merkwurdigften Bildwerken geboren und gleichsam die lette Station Des hermanhroditenscherzes mit einem Satyr, mit aller Licenz, deren man fich in folden Symplegmen, wie fie in Badern aufgestellt murden, bediente, aber in hochster Beichlichfeit ausgeführt. S. Beder's Augusteum Lafel XCV. Beder in der Erflarung ftellt den Unterschied beider XCVI. Gruppen besonders auf das verschiedene Alter des Satyrs, ber mit bem niedergesunkenen und widerftrebenden hermas phrodit ringt. Allein, wie icon Cafanova in feinem Discorso sopra gli Antichi di Dresda p. 49. richtig bemerfet, der gange Styl der Arbeit ift febr verschieden und man kann die Entftehung ber fpatern burch ben Bedarf, ein Seitenftuck daju aufstellen gu wollen, füglich erflaren \*). Uebrigens

<sup>: \*)</sup> Im Borbeigehn ftebe bier die Bemerkung, daß anf den Baden des jungern Satyre in der Gruppe n. 96. wirtlich eine große Barze gefeffen hat, die aber unverständig genug, da fie ausgefprungen wat, nun bon zudringlichen handen verschmiert worden ist. Man schrieb

ist die Gruppe n. 96, die man für die älsete und bessert zu erstäven fein Bedenken tragen wird, von solcher Zierlich; keit, daß heinrichs Urtheil in seiner Abhandlung Hermaphroditorum origines p. 37., bei genauerer Betrachs tung gewiß zuhart und unzureichend gefunden werden hürste. Mit Recht neunt sie Meyer zu Winckelmann IV, 285 bewundernswürdig.

Aber: auch ftebende hermaphroditenstatuen bat es gegeben. Die in Pompeji neuerlich ausgegrabene ift nicht Die einzige. Auch die florentinische Gallerie hat eine Statue Der Art, abgebildet in der Reale Gal. di Firenze, Serie IV. n. 60. wobei Bannoni in feinem gelehrten Commens tar ichon die von Cantus früher befannt gemachten im Recueil T. III. pl. 28. 29., T. V. pl. 80. anguführen nicht vergeffen hat. In fleinen Bronzen finden fich dergleis den, wie Caplus im 5ten Theile abgebildet hat, gewiß in mehrern Runftsammlungen. Man hat aber ju wenig darauf Dhinftreitig einen ftebenden hermaphroditen fab. man auch in Conftantinopel in den Badern bes Zeurippus, nach der Befchreibung, der Ecphrasis des Christodorus Cops tites B. 102 ff. in den Analecten T. II. p. 460, denn es heißt hier ausdrücklich Israro — Equapodiros. Bergl. Denne in den Commentationibus Soc. Gotting. T.

dergleichen Auswächse der thierischen Ausgelassenheit den Satyrn zu und betrachtete sie als ein Symptom der Satyriass, welche die Römer von ihren ausschweisenden Nachbarn mordus campanus nannten, wie aus der so oft misverstandenen Stelle in Horaz Sastren I. 5. 62. deutlich hervorgeht, und wovon schon 3. Platner in seinen Opusculis T. II. p. 23. die richtigste Erklärung gegeden hat. Dahin gehört Tibets ulcerosa sacies deim Lacitus IV. Aun. 57. und des Zarvoov prosumor dei Aristoteles Gener. Anim. IV, 3. Man muß abet damit eine andere Berunstaltung an den Satyrkofen, die Ohrdrüse, die ineselhasten Barzen wiedeiden Ziegendöden vom Halse heradhingen, die oppera des Hippotrates nicht verwechseln, wie Hon e in den antiquarischen Ausschaft dien II, 61. geshan hat. Freisich haben sie beide einerlei Ursprung.

In Meiphrons Briefen kommt eine Kapelle Des Harmaphrodits in Athen bor, Die eine junge Frau besucht, um dort den hermaphrodit mit Morten gu frangen, III, 37. mobei Bagner T. U.p. 119 aus bes gelehrten Jortin Eracts die Meinung anführt, daß diefer bermaphroditifche Bott mohl als ein Symbol der innigften Bereinigung beider Geschlechter (äpspor er äpspw) von angehenden Sheleuten eine befondere Berehrung genoffen habe!! Wir wollen nicht untersuchen, ob nicht die Hon Luyin und die andern Seof yaunhior, die in Uthen verehrt wurden, über diesen Dienft etwas errothet fenn mochten. Aber da mußte doch eine Statue des Gottes ftebn, wo fie gefrangt und mit Beihs rauch beräuchert werden foll? Un liegende ober figende Figuren ift aus fehr begreiflichen Urfachen nicht ju denfen-Daffelbe geht aus einer Stelle in Theophrafts Charaftereur hervor, wo in den aus der Baticanischen Sandschrift hingus gefommenen Bufagen vom Aberglaubifden berichtet wird, . Daß er an gemiffen beiligen Tagen im Monat den gangen Lag die hermaphroditenftatuen drinnen frange einel Dub είσω στεφανούν τους Ερμαφροδίτους όλην την ημέραν Charact. XXV. p. 56. Schneid. XVI. p. 20. Ast. Die Ergablung ift gu gelehrt, um die Interpolation eines fpatern Scholiasten fenn zu fonnen, ob ich gleich Coran's und Sottinger's Meinung über die Unachtheit diefer und der übrigen Zufage bin. Standbilder find auch bier gu versiehn. Rur ift die Frage: wie sie gestaltet gewesen? \*) Deinrich hat schon in seiner gelehrten Abhandlung P. 12 ff. das vieldeutige und vielseitige der mit dem hermes jusams

<sup>&</sup>quot;) Der jungere Schweighaufer hat sich sowohl in seinen Lettres sur quelques passages de Theophraste cet. in Millin's Magaz. Encyclop. an. IX. T. I. p. 439 als in den Anmerkungen zu seinem Theophrast bei La Bruiere p. 74. bestimmt darüber erklart, daß es des Hermes à tête de Venus gewesen waren. Dann wurde an der Saule selbst die phallische Ausstatung nicht gesehlt haben, wird Razochi's Erklarung al tabulas Heraeleenses p. 149. not. 4. ware die einzig richtige.

mengesetten Sotterbildungen febr icharffinnig und genus gend gezeigt; und mas auch Bisconti darüber gefaat baben mag, fo viel ift deutlich, daß biefe Composition bald auf die auf einer herme ruhenden Doppelhaupter (befanntlich die uralte Hieroglyphe von Dianus und Diana, Sonne und Mond, die durch die game griechische und italische Borwelt geht) bald auf den Ropf einer Benus, die nur auf einer herme aufsteht, bezogen werden muß. Bon jenen Doppelfopfen auf einer herme ober Spisfaule findet fich vielleicht auch noch irgendwo ein Denfmal. Bei der zweiten Form aber, oben eine Benus, unten in eine (phallifche) herme endend, durfte die aus der Lownleischen Sammlung in den Specimens of ancient Sculpture.n. 58. mitgetheilte Berme eines idealen weiblichen Ropfes von großer Schonheit, die den Mantel über den Kovf und um Sals und Bruft gezogen hat und die der fcharffinnige fritische herausgeber Diefes Prachtwerfes, Robert Danne Rnight, für eine fogenamte Elementars Benus, Αφροδίτη άρχίτης erflart, allerdings für einen folchen hermanbrodit gelten. Die Stellen, welche Rnight in seinen fur den zweiten Theil der Specimens bestimmten Inquiry into the Symbolical language of ancient art and mythology §. 199. p. 168. anführt, (Baufas nias IX, 11. 2. und Macrobius Sat. I, 21.) fesen das Dafenn einer fo gestalteten Benus , herme außer allen 3weifel \*).

Es befindet fich aber in denfelben Specimens n. 43. 44. noch eine Bronze, eine stehende nachte Figur mit sanft

<sup>\*)</sup> Sehr wisig ist die Dentung Anight's, daß die bekannten Buften der Afpasia nichts als solche halbverschleierte Benus-Hermen mit den spmbolischen Namen Afpasia waren, verdieut doch nicht für so lächeri lich gehalten zu werden. Bisconti, dem wir ihre Bekanntmachung zuerst verdauten Mus. Pio-Clomentino T. VI. tav. 30. Iconograf phie Grecque pl. XV. 3. 4. sann doch selbst nicht iduguen, daß weiseliche Portraitskatuen auf Hermen in der alten Aunst etwas fast unerwörtes gewesen und mun vollends das einer Aspasia! Die Aehnlichtett zwischen der Benus Architis und den Afvasienbusten ist auffallend.

gebogenen Ruden, im Befite des herausgebers felbft, die Durch Berichmeljung weiblicher Fotmen mit den mannlichen Gefchlechtstheilen alle Rennzeichen eines mahren hermaphros Diten an fich tragt. Anight erklart fie fur die myftische Gestalt bes didnmaischen Apollo und sest in Absicht auf weichliche Beiblichfeit, obgleich in gang anderer Stellung und Sande lung, das Bild mit einer zweiten Figur in diesen Speci-mens n. 12., die ihm auch ein didnmaischer Apoll ift, in Bergleichung. Man vergleiche was er in den Enquiry &. 133. p. 105. über diesen vermeintlichen Apollo Andrognnus Bergleichung. aus Mungen und andern Denfmalern gur Erlauferung beis Der geschnittene Stein, den er jum Beweise auf Dem letten Blatte Der Specimens in der Schlufbergierung n. 1. hat in Rupfer ftechen laffen, wurde durch die Gestalt Des Bogens, Den man barauf zu entdecken glaubt, aller, Dings fur diese Erflarung sprechen und es fonnte damit ein zweiter Intaglio in einem Sardonnr, den Cafanoba befaß, und deffen er im Discorso p. 49 als eines mann weiblichen Apollo erwähnt, in Verbindung gebracht werden. Doch es ift vermeffen, ohne eigene Anschauung fich hier ein entscheidens bes Urtheil zu erlauben. Es scheint nach dem meifterhaft ausgeführten Rupfer ju urtheilen, die in n. 43 abgebildete Bronze ein mahrer hermaphrodit zu fenn und einer funftlichern Erflarung gar nicht zu bedürfen.

Und so ware denn auch an stehenden hermaphroditen eben kein Mangel. Die Haarslechten und die Bander, wie auf den Dresdner Symplegmen und auf dem geschnittenen Stein, der in Tassie's Catalogue pl. XXXI. n. 1509. abgebildet ist, oder die Mitra artigen Hauben (palliolum der romischen Weichlinge) bei mehreren hermaphroditen, wie bei dem storentinischen stehenden und dem von Caplus abges bildeten im Recueil T. III. pl. 28. 29. dürsen hierbei nirgends übersehen werden. Wer mag es ermessen, was sich die in Wolust: Ertasen entzückte Fantasie griechischer Künstler alles erlaubt habe, nachdem einmal die Worte des Plisnius von diesen Zwitternaturen (VII. 3.) olim in prodigiis habiti, nunc in deliciis, in einem versunsenen

Zeitalter wahr geworden waren. Allein das uralte Natur; philosophem, worauf sich die Vorstellung gründet, der zu Eins zurückgeführte Dualismus der mannlichen und weibslichen Natur, gehört zu den fruchtbarsten Ideen der asiatisschen, in den orphischen und bachischen Geheimlehren auch nach hellas verpflanzten Forschungen über göttliche und menschliche Dinge.

Bottiger.

## grande 24 Buhaltsanzeige.

-Borbericht

S. I - XLIV

Amalthea, ober ber kretensische Zevs als Säugling, nebst Beilage A. E. Bom Gerausgeber. S. I. — 74.

Zur allgemeinen Einleitung und Erklärung des als EiteMupfer gegebenen Basreliefs aus der Galeria Giustiniana.

## Erffer Abschnitt.

Erlauterung einzelner Denfmater.

#### Erfte Abtheilung.

Bemertungen zu agyptifch : perfifchen Dentmofern.

- iteber Hieroglyphen, thre Deutung und die Sprache ber alten Regyptier. Erftes Fragment, von g. 21. 28. Spohn.
- 2) Perfische Jeanographie auf habywiften und agyptischen Kunstwerken. Erster Beitrag, von G. F. Grote fen d. S. 191 103

#### .... (Biergu bie Anpfertafel II.)

Beilage, Meber die vongebiichen Schlangennam Merfurius: ftabe. Bom Herausgeber. S. 104.— 116

## Zweite Abtheilung.

## Griechtiche Dentmaler.

- 1) Ueber bie Tripoden. Erste Abhandlung. Bon R. Ottsried Muller. S. 119 — 136
- 3) Medea und bie Pettaben, nach einem antiten Reitef. Don A. Hier. S. 161 — 168 (Hierzu die Rupfertafel IV.)

4) Amor und Ganymedes, die Andchelspielet, nach einem Marmorbilbe in Charlottenburg. Bon R. Levezow. S. 173 — 197

(hierzu bie Rupfertafel V.)

5) Ueber eine alte Munze von Zankle. Bon Fr. Jacobs. S. 198 — 204

## Zweiter Abichnitt.

#### Runftgefcicher und Runftfeitit.

- 1) Ueber das Material, die Technik und ben Ursprung ber versichtebenen Zweige ber Bilbkunft bei den griechischen und italischen Bollern. Aus ben ungedruckten Vorlesungen in der Berl, Akad. der Biss. Bon A. Hirt. S. 207—270.
- 2) Bemerkungen über antike Denkmale von Marmor und Erz in der Florentinischen Gasserie. Eine Kritit des ersten Bandes des Berkes: Galleria Reale di Firenze. Bon H. Meyer. C. 271 — 291
- 3) Ueber die neue Ausgabe her Werke des E. Qu. Visconti. Bon H. E. E. Köhler. S. 292 — 308 (Hierzu die Kupfertafel VI.)

### Dritter Abichnitte ? ...

#### Mufeographie.

- 2) Neber die Glyptothet des Kronprinzen von Baiern in Manschen. Bon Fr. Schlichtegroll, 6. 321 328

#### Bierter Abschnitt.

Reue Ausgrabungen und dabei aufgefundene Runftfachen.

- 1) Ueber die Ausgrabungen von Belleja und die neuesten in Parma und Mailand darüber erschienenen Werfe. Bom herausgeber. 6. 331 341
- 3) Neber Bermaphroditen Fabel und Bilbung. 268 gugabe. Bom Berausgeber. 6. 352 365



· ·

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | Į.   |
|----------|------|
|          |      |
| 10       |      |
|          | ,    |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          |      |
|          | 4(*) |
|          |      |
|          |      |
| form 410 |      |



